

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

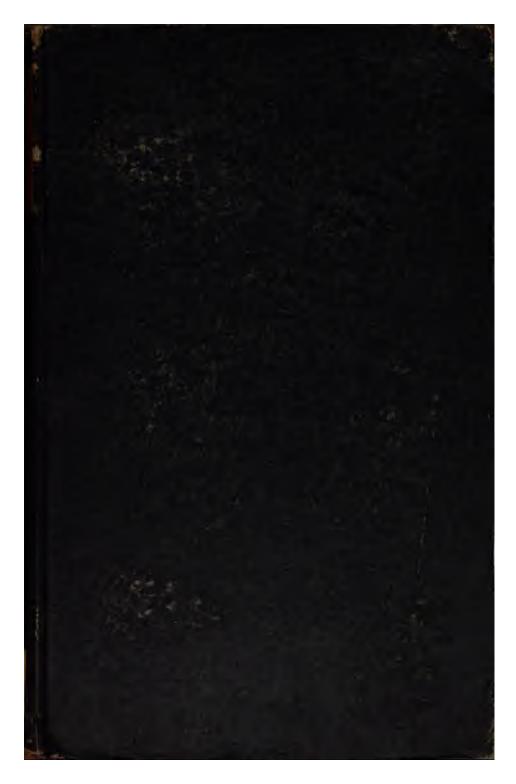

Per. Lyerm A.15 e.2

Gerran

300

Z210

; . . • . . • • . 1 . } . .

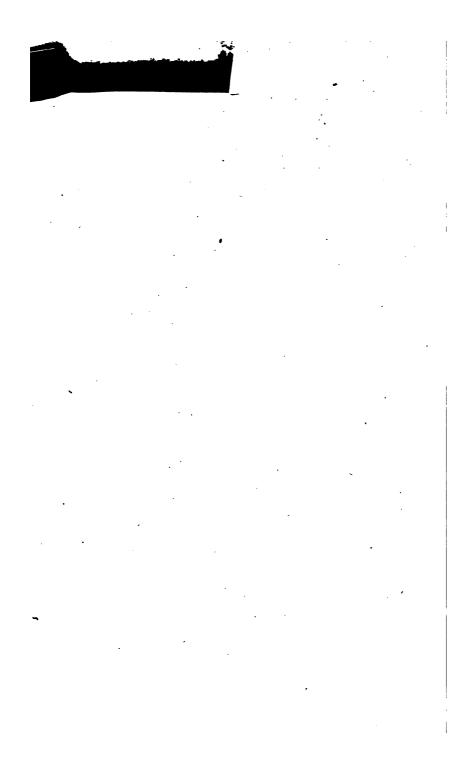

### Zeitschrift

får

geschichtliche

# Rechtswissenschaft,

herausgegeben

F. C. v. Savigny, C. F. Eichhorn

u n b

3. F. L. Goschen.



Sechster Banb.

Berlin und Stettin, in ber Micolaischen Buchhandlung. 1828. 

### Inhalt des sechsten Bandes.

### heft I. und II.

|     |                                                                                                                | Ceitt  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Die Cognaten und Affinen nach Römischem Rechte in<br>Bergleichung mit andern verwandten Rechten. Bon<br>Klenze | ,<br>1 |
| 11. | Ueber ben juriftischen Unterricht in Italien. Bon Savigny                                                      | 201    |
| M.  | 11eber bas Interdict quorum bonorum. Bon Ca-<br>vigny. (Nachtrag zu Bd. V. Nr. 1.)                             | 229    |
|     | heft IIL                                                                                                       |        |
| IV. | Heber ben Romifden Colonat. Bon Savigny                                                                        | 273    |
| ₹.  | Ueber bie Romische Steuerverfassung unter ben Rabsern. Von Savigny                                             | 321    |
| VI. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        |        |
|     | Wubarff                                                                                                        | 207    |

### Inhalt des sechsten Bandes.

### heft I. und II.

|     |                                                                                                                 | Geith      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | Die Cognaten und Affinen nach Romischem Rechte in<br>Bergleichung mit anbern verwandten Rechten. Bon<br>Klenge. |            |
|     | lleber ben juriflischen Unterricht in Stalien. Bon                                                              | •          |
| 41. | Savigny                                                                                                         | 201        |
| M.  | lleber das Interdict quorum bonorum. Bon Sa-<br>vigny. (Nachtrag zu Bd. V. Nr. 1.)                              | <b>229</b> |
|     | Heft IIL                                                                                                        |            |
| IV. | Ueber ben Romifchen Colonat. Bon Cavigny                                                                        | 273        |
| V.  | Ueber die Romische Steuerverfassung unter ben Raifern. Bon Savigny                                              | 321        |
| VI. | Ueber die caducorum vindicatio. Bon herrn Dr.                                                                   |            |
|     | Rudorff                                                                                                         | 897        |

.

### Die Cognaten und Affinen

n a ch

### Romischem Rechte

in Bergleichung mit anbern verwandten Rechten.

Ben

### Rlenge.

#### Einleitung.

Die rechtliche Seite der geselligen Bereinigung durch Blut oder Ehe verbundner Menschen zeigt sich auf eine doppelte völlig unterschiedne Weise. Das Verhältniss eines Hauses, in dem Mann und Frau, Eltern und Kinder, ihre gegenseitigen Ansprüche gelten machen, ist das erste und engste Recht der Familie. Nach dessen Ausschlang tritt unter den Gliedern desselben eine fernere Verdindung ein, die sich auch auf die Nachkommen übersliefert und so lange lebt, als das Sedachtnis des Urssprunges, nur natürlich in immer weitere Kreise aufgeslöst. Diese letzte Art der Familie ist an sich unendlich; Band VI. Heft 1.

und biefe Unendlichkeit ift in ber Geschichte auch baburch anerfannt, dag bei so vielen Bolfern in den Rallen, mo fich ein strenger Beweis von bem' ursprünglichen Bande ber Vorfahren verliert, in manchen Rechten und Gebrauchen willführliche Genealogien an beren Stelle treten, und bann oft, ein gang grundlofer Glaube in anbern geselligen Bereinigungen die Idee der Kamilie und der ursprunglichen Verwandtschaft ohne Ende leben-Jemehr mun wegen, Ungulanglichkeit ber dia erhalt. Beweismittel bie fernern Familienfreise mythisch werben, jemehr baburch glio vielleicht bem Kamilien. Character gang fremde Bereinigungen den wirklichen Bluts. verwandten zur Seite treten, besto mehr zeigt fich bei allen alten Bolfern bas naturliche Bedurfnig, besonders in Recht und Sitte, die fernen Rreise von den nabern abzusondern, und zwischen beiden gewiffe Granzen zu gieben, wonach sich alsbaun die gegenseitigen. Rechte und Pflichten verschiedenartig gestalten. Die Arten nun der Rechte und Pflichten naber und ferner Berwandtschafts. freise laffen fich an fich gar nicht bestimmen, soudern find im Allgemeinen immer abbangig von ber Stellung ber Ramilie jum Staate. Ein wichtiger Theil der burgerlichen Ordnung tann in einem Staate bem Ramilienfreise ubetlaffen fein, ja ber Staat felbft fich nur als Eine organifirte Ramilie betrachten; bagegen konnen wieber auf ber anbern Seite die Rreife der Berwandtschaft fur alle gemeinschaftliche Ordnung gleichgultig erscheinen. Bei ben Rindern Afrael, wie bei so vielen orientalischen Boltern, bat fich die ganze Staatsverfassing nie von der Idee der

Fantilie lofigerissen; dagegen Griechische Weisheit einen Staat zu denken vermochte, dessen rechtliche Stellung alle Existenz der Familien, ja selbst der engsten des Hauses gewissermaßen vernichtete. Wie dieser Gegenfaß zu lösen seit, hat nicht zunächst die Geschichte zu beantworten; wohl aber kann und soll diese zeigen, wie die rechtliche Stellung der Familie wirklich in das Leben getresen seiz und je vollständiger das Bild und davon wird, desto mehr wird es möglich werden, die innere Mothwendigsteit der Justiligkeit der Erscheinungen nachzuweisen.

Im Gangen lagt fich von bem Entwicklungsgange ber Geschichte in den Rechten ber Familienfreife fo viel als gewiß annehmen, bag fie bem Staate gegenüber ie langer je mehr an offentlicher Bebeutung verloren haben. bas aber, was die Glieder einer Femilie an gegenseitigen Rechten und Pflichten noch jest baben, in ben Rechten aller neuern gebildeten Bolfer nicht mehr auf gewiffe Grabe der Vermandtschaft beschränkt ist, und zwischen naben und fernern Bermandten fein andrer Unterschieb mehr besteht als der wisthen Saus und Kamilie. Go ift also in ber großen Ordnung ber Staaten bas Recht ber Ramilien materiell in immer engere Gremen einge-Schloffen und wir fonnen bem großen Beifen umfre Bewundrung nicht verfagen, ber hierin im Gangen bis jegt von ber Geschichte Beftatigung erhalten, wenn und auch Die vollständig durchgeführte Idee unwirklich und fogge unfrer Sittlichfeit wibersprechend erscheint.

Das was bis jest noch in allen Rachten gebildes ter Bolfer anersannt geblieben ist und fich als rechtlis ches Band ber Familien überall erhalten hat, ift ber gegenseitige Unspruch ber Glieber einer Familie auf Erbs recht und etwa auf Vormundschaft, wiewohl auch bie fes lette schon jum großen Theile ber großern Ordnung bes Staates im Gangen anheim gefallen ift. Wenn wir banach nun bas jest Gewordne und Gebliebene bon einer bobern Nothwendigkeit ausgegangen betrachten wollen, so ist bagegen auch von Seiten der Geschichte nichts einzuwenden; nur darf die Geschichte nicht zugeben, daß bieses als die eigentliche und alleinige Substanz ber Rai milie historisch construirt werde; sondern, wenn es fich nicht etwa bloß von der Erwerbungsart der Rechte hani belt, wobei in ber Derstellung des Erbrechtes die Ramilie nur mittelbar in Betracht fommt, und wenn als in Krage steht, die rechtliche Erscheinung des Kamilien verhaltniffes im Ganzen aufzufaffen, fo bat die hiftoris iche Korschung nicht ein Ginzelnes, ursprünglich nur Ge ringes von der rechtlichen Bedeutung der Familie auszusondern; vielmehr muß fie, auch ber speculativen Betrachtung gegenüber, alle rechtlichen Beußerungen ber Familienverbindung, auch selbst das spater wieder verschwundene, aufsuchen und so viel als moglich zu Einem Sangen verbinden. Das ift aber freilich eine große Aufgabe, ju welcher ber Verfasser biefes Auffates seine Untersuchungen nicht so lange fur sich behalten zu muft fen glaubt, bis ihm Duge wird, fie vollständig ju loi fen. Er balt fich jur Mittheilung berfelben auch fcon jest um so mehr berechtigt, als er jeder historischen Forschung bas Recht nicht streitig machen lassen wird,

vor dem Publicum auch vereinzelt aufzutreten, wenn sie nur in ihrem gedsern Zusammenhange gedacht worden ist 1).

Das Romische Recht hat den Anfang gemacht, das Erbrecht und die Bormundschaft allen andern Rechten der Kamille gegenüber zu ftellen. In demienigen Gre fteme beffelben nabmlich, bas feinem allgemeinen Character nach bas ftrenge genamt wird, ift für biese Seite bes Rechtes ber Ramilie ein eignes geschloffnes Princip, welches die Glieder berfelben für ihre Rechte zwar nicht auf gewiffe Grade beschränft, wohl aber feiner Ratur nach nur eine gewiffe Rlaffe von Bermandten beruft, nahmlich die burch strenge vaterliche Gewalt unmittel. bar ober mittelbar verbundenen Agnaten und, wo beren Grad nicht mehr nachzuweisen ift, die auf jeden Kall in ben Mnthen und Opfern als Familienglieber anerkannten Gentilen. Diese Art von Familie erscheint, so weit unser Blick binaufreicht, in Rom fur ben erbrechtlichen und vormundschaftlichen Zusammenhang ausschließlich berechtigt, und ist darauf auch bis zulett beschräntt In Diesen Rechten finden wir aber bann aeblieben. in der mittlern Beriode der Romischen Geschichte,

<sup>1)</sup> Es fei mir erlaubt hier die gefällige Theilnahme meines lieben Freundes des Herrn Dr. Rudorffs an der nachfolgenden Abhandlung dankbar zu nennen. Durch dessen uneigennütige Mittheilung mancher nicht unerheblichen Zeugnisse der Alten, wie sie dei Zerstreutheit der Quellen nur gefunden, aber nicht eigentlich gesucht werden können, ist mir manche Mühe gespart, Manches zur Kenutnist gekommen, das es sonst nicht sein würde.

eine andere Urt von Kamilienfreis, besonders ben ber blogen Bintsverwandtschaft, der Cognation, aufanas neben ber Ugnation wirtsam und anerkannt, und gwar nur bis sti einem gewiffen Grade ber Berwandtichaft. bann immer mehr in die Rethte der Nanation fich einbrangent. und endlich in ber neusten Gestaltung bes Romischen Rechtes allein anerkannt, mit Abftreifung ber fruberen Beschränkung auf gewisse Grabe; in welcher Rorm ald bann das Romifthe Mecht auf die neuere Zeit Abergegangen ift. Der überaus wichtige Fortschritt ber Gesthichte, ber in ber erften Berufung ber Cognaten burch das pratorische Ebict liegt, wird gewöhnlich als etwas fehr Zufälliges betrachtet 1). Aber schon im Maemeis nen ist nicht wahrscheinlich, daß solche wichtige Beranberung nicht weiter guruck und tiefer begrundet fein follte: und wirklich überzeugt uns bann auch eine genauere Unversuchung, daß neben der Agnation zwei andre rechtlich genau und gleichmäßig bestimmte Kamibienkreise noch in fehr vielen andern Dingen außer dem Erbrecht und ber Bormunbschaft anerkannt waren, wie ich schon bei einer andern Gelegenheit angebeutet habe .2). Mir finden nahmlich, bag gang unabhangig von ben Rechten ber

<sup>1)</sup> Nach ber gewöhnlichen Unsicht wird die Anerkennung ber Cognaten im Arctorischen Erbrechte auf die len Furia testamentaria ober etwa andrer Bolfsschlusse, die doch auch nur zufällig grade diesen Kreis von Cognaten festgeset batten, zurückgeführt. f. Schraders Rechtsgeschichtliche Bemerktungen in Hugo's Civ. Mag. Bb. V. S. 170, u. f. Dus go's Rechtsgeschichte. Zehnte Ausl. S. 539,

<sup>2)</sup> Lex Servilia p. 14, nota 8,

Unation theils die Cognaten, mit geninger Modification immer bis auf den Grad der Sobrinen, theils die meistens mit jenen verbundnen Affinen, gleichfalls mit geringer Modification immer auf dieselben Personen, namlich Schegatten, Stief- und Schwieger-Estern und Kinder, beschränft, eine die in das alteste Romische Necht hinausgehende Bereinigung gehabt haben.

Diese Familientreise erscheinen bei genauerer Betrachtung viel enger vereinigt als die Agnaten selbst, so
daß man saßt geneigt sein könnte die Agnatenrechte als
Ausnahmen von der Regel der Verwandtenrechte anzuse.
hen. Wenigstens soviel ist gewiß, daß die Rechte der
Agnaten auf die civile Succession und die civile Tutel
streng und scharf beschräntt waren, während diese andern Familientreise nicht bloß in deuselben Rechten schon von
serähster Zeit her von Einstuß waren, sondern auch in
so manchen andern Dingen eine rechtliche Verdindung
hatten, daß es nur an ihnen möglich ist den eigentlichen Familienverband des ganzen Alterthums darzukellen.

Wenn wir sichmlich die Rechte der Familien von einem etwas allgemeinern historischen Standymate aus betrachten, so sinden wir in aller uns bekannten und mit der gebildeten Welt in sichtbarer Verbindung stehenden Borzeit, puerst die Familienverbindungen durch allerlei Sitten und Gebränche bezeichnet, die weniger auf deren eigentlich rechtliches Verhältnis sich beziehen, als vielmehr in religiösen Anschauungen ihren Grund haben. Solche giebt es in Nom unter den Agnaten, wenn wir

nicht ble noch immer problematische Stellung der Gentes dahin rechnen wollen, nicht; wohl aber gehört dahin
das alteste Cheverbot unter den genannten Cognaten
und Affinen, der Begriff des parricidii für den Mord
eines solchen Verwandten, und wie ich wahrscheinlich
machen werde, die alteste Trauerpflicht. Alles dieses
ist später theils vergessen, theils modificiet.

In der eigentlich rechtlichen Aeußerung des Zusammengehörens solcher Kreise muffen wir nach der oben angegebenen steten Relation der Familie und des Staates uns eine doppelte Frage beantworten: theils wie schließt der Staat die Familie aus, theils wie schließt die Familie den Staat aus.

Bas das erfte betrifft, die Stellung ber vom Staate ausgeschlossnen Kamilie, so finden wir überhaupt im Alterthume weit mehr fleinere, bem Staate untergeordnete Rreise und Vereine, als in unfrer Zeit: man ift fich des Busammengeborens in fleinerer Gemeinschaft eber als in der größeren bes Staats bewußt gewesen. Von Gries chenland ift befannt, welche wichtige Bedeutung eine ungablige Menge von Betarien, iedvois, hatten, in denen, wenn sie gleich privat waren, doch nicht bloß alle möglichen religiösen und commerciellen Zwecke erreicht, sondern auch vieles volitisch wichtige wenigstens porbereitet wurde. Daß bergleichen auch in Rom vor ber Sullanischen Zeit eine große Ausbehnung gehabt bat, habe ich auch schon früher nachgewiesen 1). Bon bies

<sup>1)</sup> S. meine Ler Servilia S. 17. 18. Niebuhrs Rom. Gesch. Th. 1. 2te Ausg. S. 323.

sen Bereinen, benen in wichtigen Dingen Die Ler Gervilig immer die Cognaten und Affinen beiordnet, tonnen wir bas allgemeine Berhaltnig jum Staate gang gleichlautend aus einem Solonischen Gefet und einem ber awolf Tafeln nachweisen. Das Interesse bes Staates babei war nur ein negatives. Alle folche Bereine bestanden vollig frei, wie sie wollten, außer so weit sie bem anerkannten diffentlichen Leben unmittelbar verderblich schienen 1). Sie hatten die Prafumption für fich, bis bas Gegentheil erwiefen war. Us fie nachher im Sans gen in Rom; aufgehoben, wurden (686), blieben nur einige unter nahmentlicher Unerfennung ihrer Unschads lichkeit; ihr Berhaltniß war umgekehrt worden, indem fie an fich nun die Brasumption gegen sich batten. Dies ses Uebergewicht bes Staats über alle fleinere Bereine ift auf die neuere Zeit übergegangen und geblieben, Die Beschränkungen nun, der solche Bereine in früherer Beit unterworfen waren, bedurften einer bestimmten Interpretation beffen, worin fie ber Staat ausschloß. Bon ben Cognaten und Affinen in dem angegebnen Grade ber Nabe fennen wir als solche Beschränfungen nabmentlich, bas Berbot Unflager ober Richter ber schulbigen Verwandten zu werden, oder gezwungen auch nur

<sup>1)</sup> Gaius überliefert uns (L. 4, D. de colleg. XLVII. 22.) die Worte des Golonischen Gesets folgendermaßen: ,, ο τι κα πούταν διαθώνται πρός κλλήλους κόριον είναι, εκό μι απαγοριύση δημόσια γράμματα. · Die Uebertragung dieses Gesets in die zwölf Tafeln gibt er so an: ,, his potestatem lex facit, pactionem quam velint sidi forre, dum nequid ex publica loge corrumpant. "

gegen einen schuldigen Verwandten Zeugniß abzulegen. Selbst den Einstuß solcher Verwandten auf Beseigung ischten spatere Volksschlusse einzusschränken.

Bollstänbiger noch läßt sich die zweite Frage beant worten: wie schließt die Familie den Staat aus, das beist, welche Rechte gibt die Berwandtschaft ausschließlich zegenstder dem Staate. Dier finden wir in allen Gtaaten des Alterchums breierlei, den personlichen Einfluß auf die Schusbedurftigen, den Anspruch auf das Familienvermogen, und den gerichtlichen Schus der Rechte im Innern der Familienkreise.

Was den personlichen Einfluß auf die Schutz bedürfenden Familienglieder betrifft, so ist zwar ein bedeutender Theil dessen in der strengen cloilen Tutel und in der Eura durch die Agnation bestimmt; ich werde aber darzuthun suchen, daß auch hier theils neben der cloilen Tutel der Agnaten ein Familienrath der Cognaten und Affinen für die Erziehung der Unmündigen bestand, weils sür die cloile Tutel selbst, vielleicht schon frühe, die andern Familientreise der Agnation beigeordnet sind; welches dann das Recht der spätern potiorum mominatio herbeigessührt hat.

Was das Familienvermögen betrifft, so ift freilich auch die Agnation unsprünglich ausschließlich mit der Gentilität für die civile Succession bestimmend; aber nichts desto weniger ist schon frühe ein geheitigter Anspruch der einzelnen Familienglieder der Cognation und 'ffinität gegen einander völlig anerkannt. Dahin ges

bort nicht biof die Sitte der Ramiliengeschente, sondern bee allaemeine Grundfat, bag wie weit auch ber Staat bie Acte ber Liberalität positiv beschränken mag, nie eine Belchräntung eintreten barf, bie im leben ober auf Tabesfall eine Freigebigfeit gegen einen ber genannten Sogunten ober Alffinen binbern mochte. Die bat ein Romifthes Sefets fo viel ich weiß die Agnaten ober Benfllen in biefer Begiebung bevorzugt; wohl aber find eine ganze Reibe von Boltsschliffen nachzuweisen, bie freiwillige Gaben einschnänken, und mobei obne Ausnahmen immer bie bestimmten Cognaten und Affinen als fosenamete personae exceptae auftreten. Dag biefes eine viel tiefere Unerkennung biefer Kamilientreise befunbet, ale fie Agnaten und Gentilitat in biefer Begier hung gehabt haben, liegt am Lage. hierher gehorten die Ber Cincia, Kuria, Die Repetundangesette, Die Ber Untia, Julia vicesimaria, Julia und Bapia Bovnda and gewiß noch manche andre.

Dieseibe Bermögensrechtliche Geschloffenheit bilben die genannten Cognaten und Affinen in dem Bermögensverlauf des Verschuldeten; nachst den Mittreditoren hatten sie vor allen andern eine Art, von Borkaufsrecht; wovon auch eine Amerkennung für die Agnaten nivgends genannt wird.

Diese Amsprüche ber Cognaten und Affinen an bas Bermögen ber Berwandten, wiebiel sich baben auch spacer erst in Bereinigung mit dem pratoxischen Erbrechte ausgebildet haben mag, sind zum Theil und in threm innersten Grund sicher, und anerkannt alter als jenes,

und dienen in sofern zur Erklärung davon, wie, nachdem die sonst den Agnaten folgenden Gentilen sich mit der ganzen Gentilitätsverfassung verloren, das Edict auch für das Intestat. Erbrecht, die Cognaten des angegebes nen Grades und die beiden nächsten Affinen, Mann und Frau, nächst den Agnaten berechtigte und somit den Grund zu dem bald ganz umgestalteten Erbrecht legte.

Das dritte und gewöhnlich ganz übersehene Recht ber Familie ist dasjenige, worin in allen alten Rechten bie Familie anfangs dem Staate als vorgehend gedacht werden muß, der gerichtliche Schut.

Es ist etwas Großes, wozu die großere burgerliche Gemeinschaft bes Staates nicht sogleich tommt, sondern welches erst das Wert vieler Jahrhunderte ift, daß die gerichtliche Anerkennung bes Rechts sowohl des allgemein fittlichen ber Strafe, als bas bes Privatrechtes vollstänbig vom Staate gewährt werben fann. In dem Dage, in welchem ber Staat bier nicht genugt, finden wir in allen Zeiten die Kamilie dieses wichtige Interesse, Diese Bedingung aller gefelligen Ordnung, mahrnehmen. Auch in Rom ist dieses der Kall und zwar weit-mehr als gewohnlich beachtet wird; und auch dieses ist wieder niemable in ben Sanben ber Manaten ober Gentilen, fonbern immer nur als Anrecht ber Cognaten und Affinen nachzuweisen. Dabin gebort zuerst bas wichtige Inftitut ber Sausgerichte, die meist von den neuern Gelehr. ten verkannt werben, alsbann die Vertretung ber Verwandten vor dem burgerlichen Richter, sowohl bei ben Legisactionen als in dem spaten Berfahren, bis auf das

noch jest practische Manbatum präsumptum. Diese Bertretung geht wieder nicht bloß auf die Schützung der Privatrechte der Freiheit und des Bermögens, sond dern auch auf die Anklage der-Mörder eines Berwandsten, wordn wir alsdann wieder eine Spur der fast in allen Rechten der Welt wiederkehrenden Blutrashe der Berwandten finden.

Läst sich dieses Alles, wie es nachher geschehen soll, geschichtlich nachweisen, so ist nicht mehr darnach zu fragen, bei welcher Beranlassung das ganze vom strengen Erbrecht unabhängige Familienprincip entstanden, son ben sei, sondern es erscheint als ein in Nom ursprüngliches, das durch alle Zeiten eine gewisse Anerkennung gehabt hat; dieses bestätigt nun auch der technische Sprachgebrauch, wie er bei allen einzelnen Anwendungen der Familienrechte wiederkehrt, so wie die religiöse Berbindung, wie sie sich von diesen Familienkreisen nachweissen lassen.

Der Sprachgebrauch für biefes ganze Familienvershältniß ist necessitudo, necessarii, propinqui, cari, wie wir nicht bloß aus Gellius 1) sondern auch aus rein juristischen Zeugnissen wissen 2).

<sup>1)</sup> Gell. XIII. 3. "— necessitas vis quaepiam premens et cogens, necessitudo autem dicatur ius quoddam et vinculum religiosae coniunctionis — — necessitas sane pro iure officioque observantiae affinitatisque infrequens est: quamquam, qui ob hoc ipsum ius affinitatis familiaritatisque coniuncti sunt, necessarii dicuntur."

<sup>2)</sup> Festus: "Necessarii sunt ut Aelius Gallus sit, qui au t

Auch der Amsbruck amiei, amieitia, wied wohl auser der Bezeichnung des Bandes-freier Wahl, wie das Deutsche Freund, Freundschaft, für die Bermundten ges bemache !). Rach welchem letzen Speachgebrauche sich dann vielleiche die manumissio inter amicos und, wie nuch dern Dr. Andorff erinnert hat, auch die steicheiche wurden ursprünglich auf die gerichtliche Bereinigung der Femilienfreise zurücksichen lässt.

Die religiöst Bereinigung bieser necessarii, propinqui, ober cari findet sich in einem eignen diffentlichen Hestinge, den Caristien, die die bekannten Kalendarfasten von den Termination a. d. VIII. Kal. Mart, seinen 2). Doid, den dieses Hestes gedenkt 2), scheine

cognati aut affines sunt, in quos necessaris officia conferentur praeter ceteros." Heber bie officia fagt Gell. V. 13. "postea esse cognatos affines que." L. 12. de just. et iure: "Nonnunquam ius etiam pro necessitudine dicimus, velut, est mihi ius cognationis vel affinitatis." Bergl. Briss. de verb. sign. s. v. necessarii, propinqui. Reber den Ausbruck carl f. im Helg. S. 15. Note 6.

<sup>1)</sup> Paullus fagt: (L. 223. D. de verb. signif.): Amicos appellare debemus, non levi notitia coniunctos: sed quibus fuerint iura cum patresamilias, honestis familiaritatis quaesita rationibus." Diese Worte bûtsten wohl schwertlich anders zu deuten sein, wenn man bedeutt, daß ein Jurist und zwar von Rechten spricht, die sich auf honesta familiaritas gründen sollen.

Kal. rust. Farnes. ed. Fulv. Ursini in Graevii thes. antiq. tom. VIII. p. 22. Kalend. Constantini M. in Graev. thes. tom. VIII. p. 97.

<sup>3)</sup> Ovidii fasti II. v. 617-38.

es zwar jundchst mut auf die Cognaten zu beziehen 1), imbessen theils erwähnt er selbst im Fortgange der Darsteblung auch einiger der sonst berechtigten Afspen dabei 2),
theils beschreibt Valerius Maximus die Festmähler ausbrücklich als gemeinschaftlich für Cognaten und Afsbnen 2). Für diese aber ward sie ausschließlich dargestellt, so daß unmöglich ist, sie wie Chladui wolltez auf
die Gentes zu beziehen 2). Den Sinn dieses Festes
hat man neuerdings 2) auf die Etymologie den Sparis gestützt zu erklären versucht; indessen dagegen ist sowohl die Ursprünglichseit der Sache in Rom, als die
sprachliche Verbindung von carus mit diesem Feste, die
bei den Alten hergebracht erscheint 5). Vielleicht beziehen
sich auf diese religiöse Vereinigung die sacra pro samiliis,

<sup>1) &</sup>quot;Proxima cognati dixere caristia cari Et venit ad socias turba propinqua dapes."

 <sup>&</sup>quot;Innocui veniant, procul hinc procul impius esto Frater, et in partus mater acerba suos:
 Cui pater est vivax, qui matria digerit annos,
 Quae premit invisam socrus iniqua nurum."

<sup>3)</sup> Val. Max. II. 1. 8. "Convivium etiam sollenne maiores instituerunt, idque caristia appellaverunt, cui praeter cognatos et affines nemo interponebatur: ut siqua inter necessarios querela esset orta, apud sacra mensae et hilaritatem animorum, fautoribus concordiae adhibitis tolleretur."

<sup>4)</sup> Chladenius de gentilitate p. 49.

<sup>5)</sup> Fr. Ereugers Symbolit Th. II. S. 924,

<sup>6)</sup> Martial. VIII. 55. Auson. praef. parent. unb carm. IX. Hor, Serm. I. 1. 83 Cic. Tusc. IV. 8. Ovid a. a. D.

die Festus ') als privata außer den gentilitiis und außer den pro singulis hominibus neunt ').

Rach diesen vorläusigen Bemerkungen über die Farmilienrechte, sowohl überhaupt, als insbesondre bei den Cognaten und Affinen des Römischen Rechtes, soll jetzt die genauere Darstellung des rechtlichen Verhältnisses der Cognaten, und Affinen-Familien in Rom solgen; nach deren Entwickelung aber ein historischer Zusammenhang mit ähnlichen Verhältnissen des Indischen, Griechischen, Germanischen und Standinavischen Rechtes nachgewiesen werden.

### Erfter Abschnitt.

### Das Romische Recht.

Für das Römische Recht ist es nöthig, zuerst die einzelnen Rechtsverhaltnisse der Cognaten und Affinen und zwar diese weniger in dem oben gegebenen inneren

aug Opulo

<sup>1)</sup> Publica sacra quae publico sumptu fiunt pro populo quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt."

<sup>2)</sup> Ich verdanke diese Bermuthung der gutigen Mittheilung des herrn von Savigny, welcher selbst von der Stelle des Festus früher eine andere Erklärung vorgeschlagen. S. dessen Abb. über die juriftische Behandlung der sacra bei den Römern, in der Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissensch. Bd. 2. S. 383.

Zusammenhange, als wie es uns die Darlegung der Unterssuchungen selbst bequem macht, nach einander sestzustellen. Nach deren einzelner historischen Entwicklung soll dann, ehe ich zu den andern Nechten übergehe, theils eine allgemeine Untersuchung über das Verhältnis der Cognatens und Affmenrechte zu den verschledenen Spstes men des Römischen Nechtes überhaupt, theils eine ges nauere Vergleichung der Modisicationen vorgelegt wers den, die für die Fesistellung des Grades der berechtigs ten Cognaten und Affmen bei den einzelnen Arten ihrer Nechte vorsommen.

## I. Die einzelnen Rechtsverhaltniffe der Cognaten und Affinen.

Die einzelnen Rechtsverhaltnisse der Cognaten und Affinen, wie sie theils nach der Zeit ihres Ursprunges, theils nach ihrem innern und außern Zusammenhange vorgelegt werden sollen, sind folgende: das alteste Chesberbot, die Hausgerichte, die Trauerpsticht, die Beschrändungen der Familie durch den Staat, die Stellvertretung vor Gericht, die Freiheit von den Beschränkungen der Liberalität, das Vorfaufsrecht im Concurse, der Familienrath sür Erziehung der Impuberes, das prätorische Erbrecht und die Tutel.

### 1) Bom alteften Cheverbote.

Das Cheverbot für die Affinen der hieher geshörigen Art ist unbezweifelt und noch später nicht anders Band VI. Seft I.

bekannt; das Cheverbot für die Cogneten bis zum Grade der Sobrini weicht aber pam phitern Rechte bedeutend ab und knüpft sich wie die Afreinigung diesen Cognaten ur einem Familiengerichte an eine uralte selten von den Reuern beachtete: Sitte, dem Rechts des Kussel, pon wo aus wir denn anch bier das Nabere kestsellen mitten:

Das jus osculi der Cognasen ist bekannt 'd aben wohl um deswillen als gleichgültige Sitte betrachtet, weil man gemöhnlich übersieht, daß es gam bestimmt auf den Grad der Sodrini beschränkt als Symbol eines rechtlich geschlossnen Familienkreises erscheint. So stellt uns aber Polydius in einem durch Athenaus erhaltenen Fragmente die Sache ausdrücklich dar 2). Es gab schop bei den Alten verschiedene Erklärungen für diese Sitte und Plutarch sagt 2), die Meisten hätten sie erklärt durch das angeblich Romulische Sesen, was den Frauen Wein zu trinken verbot 9), und wobei mun den zum seculum berechtigten Cognaten eine so nahe Gemeintsschaft gestattet worden, daß sie sich sederzeit überzeugen gekonnt, ob die Frauen das Geses nicht überschritten

<sup>1)</sup> Die feste Siste bilbete in der Sprache den Unterschied zwischen osculum, basium und suavium. "Sciendum osculum religionis esse, suavium voluntatis." Serv. zur Aen. I. 260. "Oscula officiorum sunt, basia pudicorum affectuum, suavia libidinum vel amorum Don. zu Ter. Eun. III. 2. 3.

<sup>2)</sup> Polyb lib. VI. bei Athen. XI. p. 440, ed. Schweigh. p. 454. u. 455.

<sup>3)</sup> Quaest. Rom. qu. VI.

<sup>4)</sup> Dionys. Halic II. c. 25. Gell. X. 23.

batten 1): Unbere hatten bie Gitte auf einen von Meis ftoteles erzählten Borfall in ber Sage ber Trojanischen Einwanderung in Italien bezogen; Andere bas Sange als bloke Chrenbezeugung genommen; Einige endlich barin ein Zeichen berjenigen Cognaten geseben 2), unter welchen die Ebe nach altestem Rechte verboten gemelen. Bon allen biefen Erfldrungen verbienen mar bie erfte und die feste Beachtung. Indem nach Polisbins das Rufrecht auf einen bestitumten Grad, ben ber Gobrinibeichednit erscheint, erhalt für und die lette Erflarung vom Cheverbot erft eine beachtenswerthe Geffaft und befatigt und merkwurdige gewöhnlich vollig verworfne Renanisse über diefelbe Sache. In der Rede fur die Aufhebung, des Cheverbots mit bes Bruderstochter, bie. ums Tacitus gibt, beruft fich ber Raifer Claudius aus bie alte Sitte, bie unter Sobrinen die Che finderte, alls. mablich aber fowohl für die Gobrinen als felbft für bie. Consobrinen aufgehoben sei 3). Wann der Bolfsschluß:

<sup>1)</sup> Diese Erklarung gibt auch Ento bei Plinius XIV. 14. (13.); Polybius bei Uthenaus a. a. D. und Gellins X. 23.

<sup>2) 😘</sup> σύμβολον, καὶ κοινώνημα τῆς συγγενείας. 🕶 🕠

<sup>3)</sup> Ann. XII. 5. "At enim nova nobis in fratrum filias coniugia, sed aliis gentibus sollennia nec ulla lege prohibita, et sobrinarum diu ignorata tempore addito percreduisse." Daß man feit Lipsius sobrina für consobrina nehmen, oder auch, wie neuerlich porgeschlagen (Hugo's Rechtsgesch. zehnte Ausg. S. 128.), gradezu in consobrinarum emendiren will, da hier doch Alles auf die Nähe des Grades ankömmt, ist wohl nur ein Nothbehelf, eine bisher vereinzelt erschienene Nachricht aus dem Wege zu schaffen; des Tacitus Rede ist aber jest durch des Polybius

gegeben sei, der nach Plutarch das Sheverbot einschränkte, wissen wir nicht; sicher aber vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts der Stadt: denn Ernesti ') bemerkt richtig, daß nach Livius ') schon gegen das Ende des sechsten Jahrhunderts eine besannte She mit der Consodrina vorstömmt. Die Seschichte von der reichen Spillere, die Plutarch als Veranlassung zu der Beränderung angiber mag wohl der Grieche nach seinen Rechten misverständen haben. Wir brauchen aber auch nicht einmal beim Zeugnisse des Tacitus stehen zu bleiben, auch Uspian bestätigt das ältere Recht. ().

Ein bebeutendes Argument liegt dann endlich auch in der Berbindung, in welcher wir noch später die Eogenaten bis zum Grade der Sobrinen immer mit den bestimmten Affinen finden, für welche das Cheverbot dis zuletzt unverkürzt geblieben ist. Merkwürdig ist aber, daß wir für diese Affinen nirgends eine Spur des Kufrechtes sinden, während doch natürlich scheint den eigentlichen Grund dieser eigenthümlichen Sitte grade in den vers

Zelignis, der das von Plutarch durch das Sewerbot erklarte Kufrecht ausdrücklich auf die Sobrinen (ikarefied) besticht, völlig gerachtfertigt.

<sup>1)</sup> Zum Tacitus a. a. D.

<sup>2)</sup> Liv. XLII. 34.

<sup>3)</sup> Collatio legg. Rom. et Mos. VI. §. 2. fagt Ulpian: "Inter cognatos ex transverso gradu olim quidem matrimonia contrahi non poterant, nunc autem ex tertio gradu licet uxorem ducere." Cognaten schlechthin heißen, wie wir in der Folge sehen werden, alle die rechtlich bevorzugten, also bis jum Grade der Sobrini; ohne diese Anuahme ift die Stelle völlig unverständlich.

botnen Graben zu finden. Denn wo die Frauen sehr streng gehalten werden, muß die Strenge natürlich für diesenigen Fälle gemildert sein, wo Sitte und Religion burch die Spewerbote eine weit größere Scheibewand zwischen den Seschlechtern ziehen als alles Verbot einzelner Vertraulichkeiten vermag. Grade so war schon den Hebräischen Frauen verbotzn, sich den Männern zuverschleiert zu zeigen 1); und noch im Koran 2) ist dies erlaubt, soweit die verbotenen Grade gehen.

### 2) Bon ben Familiengerichten.

Bichtiger noch als diefe mit dem Rufrechte verbundene Nachricht vom altesten Cheverbote ift das auch damit in Verbindung gesetze' Familiengericht der Cognaten.

Die Wichtigkeit ber alten hausgerichte ergibt sich schon aus der Epoche, welcher sie vorzugsweise angehoren, in welcher wir Alles, was uns die Lücken unser Kennenis vom ganzen Swafrecht einigermaßen ausfüllen kann, mit doppelem Interesse beachten muffen; auch ist sie von neueren Gelehrten durch treffliche Untersuchungen gewürdigt 3), der Zusammenhang aber mit der gan-

<sup>1)</sup> Michaelis Chegefete Mosis §. 69. 70.

<sup>2)</sup> Sura XXIV. 31, XXXIII. 55. Michaelis Mofaisches Recht. §. 109.

<sup>3)</sup> Wachter, über Shescheidungen bei ben Romern. Stuttg. 1822. S. 62 - 64. S. 103 ff. Sasse, Guterrecht ber Chesgatten. S. 174 ff. Abegg de antiquissimo iure crim. Rom. Regiom. 1825. Zimmern, Rechtsgeschichte. 1826. Th. I. Bb. 2. S. 512. 513.

gen Fanttlie, selbst in den gediegnem Arbeiten dariber, unbeachtet geblieben. Diese Gerichte, welche bis in die Ratserzeit ') von den wichtigsten Folgen waren, werden schon bei den Alten versthieden angegeben. Die Gerichte über die Frauen, die bei der Ertsarung des Rußrechtes allein berücksichtigt werden, ungeachtet wir sie nachher auch in allgemeinerer Ausbehnung naher betrachten mußsen, werden in Siner Nachricht ') den Shemannern allein und unabhängig zugeschrieben; nach andern nur den Berwahdten '); nach einer Stelle des Livius könnte man glauben, die Cognaten hätten mit dem Manne so alternirt, daß wenn sie in mann war der Mann allein, sonst die Cognaten allein das Gericht über die Frau gehabt hätten "); nach einigen Angaben aber "), erscheint beis

<sup>1)</sup> Suet. Tib. c. 35. Tac. ann. XIII. 32.

<sup>2)</sup> Gettins (thirt (X. 23.) and her Rebe des Cato de dote folgende Borte an: "Vir cum divortium fecit, mulieri index pro censore est. imperium quod videtur habet. Siquid perverse tetreque factum est a muliere, multatur, si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur. — — In adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine iudicio impune necares."

<sup>3) &</sup>quot;Plin. H. N. XIV. 13. "Fabius Pictor in annalibus suis scripsit, matronam, quod loculos in quibus erant claves cellae vinariae resignavisset, a sais inedia mori coactam." Diefelbe Gefchichte hat Tertull apolog. c. 6. vor Augen. Sueton. l. c. "ut propinqui more maiorum de communi sententia coercerent."

<sup>4)</sup> Liv. XXXIX. 18. "Mulieres damnatas cognatis, aut in quorum manu essent, tradebant, ut ipsi in privato animadverterent in eas. si neme erat idoneas supplicii exactor, in publico animadvertebatur." Valer. Maximus

bes nothivendig nebeneinander; und bas ift ficher das Richtige.

Daß man auf Srund der ersten Nachricht, die zubem nur rednerisch ist, die Berwandten beim Scrichte der Frau zum Besten des Mannes ausschließen oder diese auch nur als bloße Auctoritätszeugen unwesentlich betrachten dürse, wie neuerdings vorgeschlagen, ist mit Recht wie ich glaube jest widerlegt worden.): theils nähmlich sind die genannten Zeugnisse süt die Verwandten zu bestimmt, um diese auch nur für unwichtig zu halten: theils wäre die Sage von der Beznadigung eines Mannes der seine Frau ohne Gericht der Verwandten mit dem Tode gestraft 2), eben so unbegreissich, wie die cen-

<sup>(</sup>VI. 3. 7.) ûbergeht die Manner hierbei: ", a quibus (consulibus) cum multae essept damnatae, in omnes cognatiintra domos animatverterunt."

<sup>5)</sup> Dion II. 25. p. 71. 72. , — αμαςτάνουσα δι τι. διπάτην τον άδικούμενον ελάμβανε, και τοῦ μεγέθους τιμαςίας κύςιον ταῦτα δι οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδς ὸς ἐδικαζον." Val. Max. II. 9. 2. , M. Valerius Max.
et C. Junius Bubulcus Brutus censores — L. Autonium senatu moverunt: quod, quam virginem in matrimonium duxenat, repudiasset nullo amicorum consilio adhibito." Tac. ann. XIII. 32. , Pomponia Graecina — —
Plautio nupta ac superstitionis externae rea, mariti iudicio permissa, isque prisco instituto propinquis coram,
de capite famaque conjugis cognovit, et insontem nuntiavit."

<sup>1)</sup> Zimmern a. a. D.

<sup>2)</sup> Plin. a. a. D. "Non licebat vinum feminis bibere, invenimus inter exempla, Egnatii Mecenii uxorem, quod vinum bibisset e delio, interfectam fusti a marito cumque caedis Romulo absolutum."

forische Strafe fur den Untonius, welcher permutblich in Folge eines angeschuldigten Vergebens, sich von feis ner Frau ohne bas Gericht ber Befreundeten geschieben hatte 1): nicht beg gang eignen Rechts zu gebenten, bas dem Manne allein auf Leben und Tod ber Frau nur in dem besondren Kalle quaestanden wird, wo es sich auch in ben Rechten vieler andrer Bolfer findet und auch burch die lex Julia nachmals bestätigt wurde 2): theils endlich finden sich auch Beispiele von Berwandtengerichten über bie Frauen, wobei Manner nicht einmal benkbar find 3). Das Verhaltnis war nun wohl babei fein andres als bas bei ben Geschwornengerichten 1); ber Mann hatte wie bort ber Magiftrat bas Urtheil gu machen, die propinqui bloß ihr Schuldig auszusprechen; und fo fonnten einige bloß ben Mann, andre bloß die Berwandten dabei nennen; wer vollständig reden wollte

<sup>1).</sup> S. S. 23. Note 5.

<sup>2)</sup> Bellius a. a. D.

<sup>3)</sup> Dahin die Verwandtengerichte über die Publicia und Livcinia, die ihre Manner vergiftet zu haben angeklagt wurden. Liv. ep. XLVIII. Bergl. Val. Max. VI. 3. 8. So ift auch namentlich allein die Alternative bei Livius (S. 22. Note 4.) zu verstehen; benn daß wirklich die Familie mit dem Manne alternirt habe, glaubt wohl niemand. Leistete der Mann das Cognatengericht, so konnte er süglich wie in der Stelle des Cato als der Hauptrichter angesehen werden, während die Cognaten, wenn sie unabhängig vom Manne sind, eine viel freiere Stellung hatten, und in diessem Gegensate allein und vorzugsweise dem Manne gegenüber genannt werden konnten. Vergl. Phaedr. 111. 10.

<sup>4)</sup> So fcon Bachter a. a. D.

nannte fie beibe nebeneinander. Ob aber auch hierbei, menn der Mann die Leitung des Gerichts haben follte, nicht bie alte Regel vorausgesett wurde, daß er die Frau in manu baben mußte, ift eine andre Rrage, die nach Livius ausdrücklicher Angabe 1) zu bejahen scheint und bann auch vielleicht die viel besprochne Schwierigkeit loft, daß ngch Cato's Angabe 2), die Frau nach der Scheidung vom Manne verurtheilt werben fonne. In Beziehung auf Cognation und Affinitat nahmlich find Mann und Frau einander offenbar boppelt verbunden: Uffinen-find fie einander ohne Weiteres; wenn Die Frau aber in many bes Mannes war, war sie ibm filiae loco und baburch, so lange has Band. dauerte, seine und fogar feiner Cognaten Cognatin, felbst ohne einen Grad guruckgutreten 3). Daber allein wird begreiflich, daß Polybius das Rug. und Gerichtsrecht ben Cognaten nicht blos der Frau sondern auch des Mannes zuschreibt 4); gewiß ursprünglich nur sofern bieser bie Krau in many hatte und baburch bes Mannes Cognaten auch ber Frau Cognaten geworben. Wenn nun Livius Worte so zu verstehen sind, daß die

<sup>1) &</sup>quot;Cognatis aut quorum in manu essent." Liv. XXXIX.

18. Oben © 22. Note 4.

<sup>2)</sup> Bei Gell. X. 23. Oben S. 22. Note 2. "Vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est."

<sup>3)</sup> Bei den personis exceptis der lex Cincia werden bie in potestate manu mancipiove obne Beiteres den sechs Graden zugerichnet. Fragm. Vat. §. 300. Nach §. 298. scheint es sogar auf alle Ehen ausgedehnt worden zu sein.

<sup>4)</sup> a. a. D.

Franen in manu von ihren Cognaten unter keitung der Manner, die andern, also auch die kedigen, von ihren Berwandten unter keitung des Baters, oder wie wir auch Beispiele kennen ') unter keitung eines Magistrats gerichtet werden sollten, so ließe sich dei Cato der vorsänsgeseigte Fall so denken, daß ein Mann, der seine Frau in manu hatte, sich von dieser schied, und nach Ausschlung der Ehe, aber vor Ausschlung der manus, mit der Familie das Gericht gehalten ').

Wer nicht davor erschrickt eine schone Sage histon richt zu betrachten, kann auch den Gedanken ertragen, daß einst Lucretia vor diesem Nath, und Gericht der Werswandten des Chebruchs schuldig sich der Strenge ihrer Richter zu entziehen, freiwillig ihr Leben endete 3).

Diefe Familiengerichte besthrankt man nur gewohn-

<sup>1)</sup> So ist zum Beispiel das Gericht über die Publicia und Licinia, die ihre Manner vergistet zu haben angeklagt wursden; der Protor leitete dus Gericht, aber die Berwandten verurtheilten sie zum Tode. Liv. ep. XLVIII. "Publicia et Licinia, nobiles seminae, quae viros suos consulares necasse insimulabantur, cognita caussa, cum praetori pro se vades dedissent, cognatorum decreto necatae sunt." Bergl. Val. Max. VI. 3. §. 8.

<sup>2)</sup> Bergl. Saffe Guterrecht 2c. S. 179.

<sup>3)</sup> Val. Max: VI. 1. §. 1. "cum gravissimis verbis iniuriam suam in consilio necessariorum deplorasset." Consilium heißt bekanntlich technisch die Richterversammlung. Bergl. meine Lex Servilia p. 68. Note 2. Mehr schon, aber doch nicht ganz, ist diese Gestalt der Lage det Livius L. 58. vermischt. Diodor läßt (Script. vet. Coll. ed. Maji II. p. 36.) sich die Lucretia zuerst an die sververes wenden.

lich auf die Frauen, aber mit Unrecht: Wir finden mehtere Beispiele von Gerichten, die toie der Mann über bie Krau, fo ber Bater über seine Rinder mit Zuziehung ber Bermandten gehalten; und biese Beispiele find nur begreiflich, wenn fie irgendwann als Regel gegolten bas ben, da ohnedieß der hausvater fich schwerlich in eine zelnen Rallen bavon abhangig gemacht haben murbe. Das erfcheint aber bann als ein wichtiger Beitrag jum Berkandniß der Strenge bes Rechts auf Leben und Lod, die anders gefaßt eine wahrhafte Barbarei mare. Wer eine Kamiliengewalt hatte, Bater ober Chemann, batten allerdings ins vitae et necis aber - und das ist gewiß der wesentlichste Unterschied zwischen den liberis und servis in potestate 1) — nur mit Zuziehung ber Verwandten in Korm eines ordentlichen Gerichtes, wobei die Krau, die filiae loco war, por den eigentliden Kindern nur das voraus hatte, daß, da es nicht auf Agnation ankam, auch ihre angestammte Familie ein metscheibendes Botum in dem Gerichte über fie hatte. Go richtete ber Bater bes Gp. Caffins, ben Sohn wegen Erstreben ber Königsgewalt vor den Ver-E. Manlius Torquatus richtete und mandten 2);

<sup>1)</sup> In dem Theodos. und Just. Coder steht der Titel de emendatione propinquorum unmittelbar neben dem de emendatione servorum. (IX. 12. 13. und XII. 14. 15.)

<sup>2)</sup> Val. Max. V. 8. §. 2. "Cassius filium, qui tribunus" plebis agrariam legem primus tulerat — — postquam illam potestatem deposuit, adhibito propinquorum et amicorum consilio, affectati regni crimine demi dam-

strafte seinen Sohn, der wegen Repetunden angeklagt war, zwar mit ausdrücklicher Verschmähung der Verwandten, aber auch nur nachdem sowohl die Ankläger als der Senat dies bewilligt hatten 1); in einem ansdem Falle wurde vom Vater fast der ganze Senat mit zu dem Consilium zugezogen 2); so wurde der En. Scipio, Sohn des älteren Africanus, von den Verwandtendes Amtes entletzt, und des Ringes beraubt, auf dem der Ropf des Vaters gestochen war 3). Ja sogar noch unter den Raisern wurde einmal ein Haussohn, der des Parricidii schuldig war, vom Vater und den Verwandten, denne Seren halber auch der Raiser sich beigeselter zum Exil verurtheilt und dann vom Vater in Massilien unterhalten. Seneca beschreibt dieses Gericht als einfeierliches und somnliches 4).

navit: verberibusque affectum necari iussit: ac peculium eius Cereri consecravit."

<sup>1)</sup> Val. Max. V. 8. §. 3. "T. Manlius Torquatus — — in consimili facto ne consilio necessariorum indigere se credidit. — — Er verurtheitte thu aber "summe cum amplissimi ordinis, tum eorum qui questum venerant consensu cognitione suscepta." Bergl. Lex Servilia p. XIII. nota 63.

Val. Max. V. 9. §. I. "— L. Gellius — — pene universo senatu adhibito in consilium — — absolvit filium (stupri et parricidii) de consilii, tum etiam sententia sua."

<sup>3)</sup> Derfeibe III. 5. §. 1. "quam (praeturam) cum propinqui ab eo pollui animadverterent, id egerunt, ne aut sellam ponere, aut ius dicere auderet. Insuperque e manu eius annulum, in quo caput Africani sculptum erat, detraxerunt."

<sup>4)</sup> Seneca de clement. c. 15. - - , Cogniturus de

Erflatt fann aus biefem Busammenhange werben, wie es moglith mar, bag ein Bater, ber feinen Gohn umgebracht hatte, ein parricida genannt 1), ein anberer wirklich als Morber beshalb gestraft wird 2), während andre Beifbiele ohne weiteres und ohne Strafbarfeit berichtet werben, wo ber Bafer ben Cohn hat tobten laffen 3). Dit ben Bertvandten, bie im formlichen Gerichte die Schuld ber filii familiarum ausgesprochen batten, tonnte der Bater die Sohne todten, ohne fie war es Mord. Die Zeugniffe, bei benen es hochstens auf bas Schuldig ober Unschuldig ber Gohne, aber nicht auf die Urt diefes festzustellen antam, erwähnten bloß bas, was bie Dauptsache fchien. hiernach hat man fich auch niche zu wundern, wenn die Gohne fich ber Strafe bes Baterlichen Gerichts eben fo entzogen, als wie es - bei offentlichen Gerichten anerkannt war 1).

filio T. Arius advocavit in consilium Caesarem Augustum. Venit in privatos penates, assedit, pars alieni consilii fuit. — — Audita caussa excussisque omnibus, et his, quae adolescens pro se dixerat, et his quibus arguebatur, petit ut sententiam suam quisque scriberet, no ea omnium fieret, quae Caesaris fuisset. Deinde priusquam aperirentur codicilli — — dixit relegandum quo patri videretur. non culleum, non carcerem decrevit: memor non de quo censeret, sed cui in consilio esset."

<sup>·1)</sup> Oros. III. c. 9.

<sup>2)</sup> Mahmlich Q. Fabius Maximus. Drofius erzählt von ihm "die dieta Cn. Pompeio accusante damnatus est." V. 16.

<sup>3)</sup> Nahmentlich ber A. Fulvius seinen Sohn, welcher fich bem Catilina angeschlossen. Sall. Catil. 39. Auf diese Bestätis gung bes Obigen hat mich erst die Freundschaft Savignys geführt.

<sup>4)</sup> Die Ausleger haben wohl Bebenten gefunden an der Er-

Daß von biefen Sausgerichten noch bie emendatio propinquorum, beren bie Constitutionen ber spateen Raifer ') gebenken, eine Spur enthalten, kann wohl niemand in Abrede stellen.

Bei diesem ganzen Familiengerichte drücken sich die Beugnisse der Akten sehr ungenau aus, Beweis genugs das man picht wie wohl neuerdings geschehen 2), an die strenge und wohl nie anders als texhnisch bezeichnete Familie der Agnaten zu denken habe. Lacitus nennt die richtenden Verwandten propinqui; eben so Sueton; Plinius und Lertullian ganz ungenau sui; welche. Bezeichnung auch Livius in der Geschichte der Lucretia, statt des erst gesetzen Ausbruckes siedeles amici-gebraucht; Valerius Maximus wechselt in den Ausbrücken und nennt das consilium hald necessariorum, bald cog-natorum, bald amicorum. In den Hauptstellen aber spricht Livius 3) nur von Cognaten, wie dann auch Po-

Jahlung des Balerius VI. I. S. 5. "Q. Fabius Maximus Servilianus — exegit a filio unico poenas dubiae odstitatis: is ea pependit, voluntario secessu conspectum patris vitando." Das Erif ist durch das vitersiche Gericht gewiß eben so bestätigt worden, wie es in publicis judiciis zu gerschehen pflegte.

<sup>1)</sup> Palentinian und Volens ließen die gewöhnliche Bestrafung der minores, durch die seniores propinqui bestehen, so
fern nicht ein enorme delictum — ein Unterschied, den
sicher das Alterthum nicht gekannt — sie vor den ordentlichen Richter zog. L. un. C. Th. (IX. 13.) und lustin.
(XII. 15.) de emend. propinquorum.

<sup>2)</sup> Spaffe Guterrecht 1. G. 173.

<sup>3)</sup> XXXIX. 18. ep. XLVIII.

inhing und Diografies nur ber Ansbrucke augigense und augrespaus fich bedienen. Die Neuern berubigen fich meift bei bem unbestimmten Ausbrucke Bermanbtena baß aber bei einer fo wichtigen Sache ein unbestimme ter Gebrauch gewesen sein sollte, lagt fich gar nicht bent fen, sonbern bas gange Sauggericht gewinnt erft eine fefte Beftalt burch fefte Regeln über bie Berufung ber Richter; baff ober unter ben richtenben Cognatue nur bie nechften bis jum Grabe ber Gobrinen verstanden werben müßten, ergibt fich gang, ficher aus bem oben genaum ten Fragmente des Polybius, in welchem die jum osculam und also auch zu bem bieses erkldrenden Gerichte über biejeuigen Frauen, welche nachst bem Ehebruch bes grobsten Bergeheus schuldig gehalten murben 1), que brudlich auf die Gobrinen beschrantt werden 2); mas aber hiervon gilt, kann naturlich nur von allen Sausgerichten gelten. Db außer biefen Cognaten; auch noch diejenigen. Affinen, die sonst gewöhnlich mit den Cogs naten gleich berechtigt find, ein Aurecht an die Gerichte batten, bezweifle ich, ba fich nirgends eine Sour bavon findet; und, diese Bestimmung wirklich einen großen Theil ber Wirtsamkeit, wenigstens in ber altesten Beit,

<sup>1)</sup> Dion. If. c. 25. Dirffens Berfuche C. 296.

wo die in manum conventio Regel war, badurch verloren hatte, daß Biele der berechtigten Affinen in diekem Falle ohnehin unter die Cognaten gehörten:
benn für die Richter der Frau in manu machen, da
blee nicht von den Frauen zu reden ist, nur der Sidam und Stiesvater Ausnahme. Wohl aber mag,
wenn es auch kein Recht auf Seiten der Affinen war,
oft ein Mann oder Hausvater sich persönlich die näche ken Affinen, ja sogar ganz Fremde bei dem Strichte
mit gefallen lassen oder gar erbeten haben.

## 3) Die Tragerpflicht.

An den Bereinigungspunct der Cognaten bis zum Grade der Sobrinen, der in dem jus osculi im Zusamsmeinhang mit den altesten Eheverboten und Familienger riehten liegt, schließt sich als gewiß gleich alt und ure sprünglich das offickum lugendian. Es ist des kanntlich oft von einer Trauerpsiicht der Frau für den Beissorbenen Mann in unsern Rechtsquellen die Rede. Die Versäummiß hatte nichts Geringeres als Insamte zur Folge. Als Grund dieser Trauer nimmt man nur gewöhnlich 2) die Vermeidung der perturbatio sanguinis an, die auch selbst die Alten schon dabei nennen 3); und in der That wird auch in den gewöhnlichen Nechts-

<sup>1)</sup> Ueber die wichtige Folge biefer hausgerichte fur die Scheibung der Ehe bente ich meine Untersuchungen nachstens befonders vorzulegen.

<sup>2)</sup> Cujac. zu Paull. II. 21. 13.

<sup>3)</sup> Bergl. L. 11. §. 2. D. de his qui notantur.

quellen in der Regel mit geringer Ausnahme nur von der Trauer der Wittwen gesprochen. ). Dieser Grund geht indessen in der That nur auf das mit der Trauer der Wittwe verbundne Sheverbot 2); außer der Wittwe serbundne Sheverbot 2); außer der Wittwe sinden wir aber, besonders in den Rechtsquellen, die sich ohne die Justinianischen Sammlungen erhalten, noch viele andre genannt, die bei gleich harter Strase zum luctus angehalten werden 3). Nicht bloß sinden wir in der alteren Seschichte Beispiele von dffentlich angevrdnetem luctus 4), über dessen Remission es sommlich aus gebildete Grundsätze gab 3), sondern wir sinden ausdrückslich den luctus als ein ossicium cognatorum proxi-

<sup>1)</sup> So in bem in den Pandecten commentirten Stude bes Edicts über die Infamie bei versaumtem luctus L. 1. §. 8. bis 13. D. de his qui not., wobei nur in L. 11. pr. eod. beilaufig der Eltern und Kinder gedacht wird, und L. 9. eod. dem Manne und ber sponsa das officium lugendi abspricht.

<sup>2)</sup> So wird es auch in bem Numaischen Gesetze als zweiers lei betrachtet. Plut. Numa c. 12.

<sup>3)</sup> Auf die andern Personen ist auch neuerdings aufmerksam gemacht worden von Marezoll, Ueber die burg. Ehre. p. 185. not. 2.

<sup>4)</sup> Dahin gebort 3. B. die Trauer von einigen Tagen bei Mannern, und von einem Sahre bei den Frauen, die bei dem Lode Augusts öffentlich angeordnet war. Dio LV. c. 43.

<sup>5) &</sup>quot;Minuitur populo luctus aedis dedicatione; cum censores lustrum condiderunt; cum votam publicum susceptum solvitur. Privatis autem sum liberi nati sunt; cum honos in familia venit; cum parens aut liberi aut vir aut fratres ab hoste captus domum redit; cum desponsa est; cum propiore quis cognatione, quam is qui lugetur, natus est; cum in casto Cereris est omnique gratulationi." Essus s. v. minuitur.

mioris gradus angegeben. Daß bei der harten Strafe der Insamie für versäumte Trauer früher ein Bestimmter Grad der Cognation sessgestigt war, läßt sich wohl nicht bezweiseln, und daß dieses wieder kein andrer war, als der des Cheverbots und der Hausgesrichte, dürsten wir auch wohl vermuthen, wenn wir auch nicht wüßten, daß in so vielen andern Rechten der Cognaten bis in die späteste Zeit immer dieselbe Gränze wiederkehrt.

Hir Aeltern und Kinder nun war die Trauerzeit ein altes zehnmonatliches Jahr 1), und eben so bei der Frau, womit dann das Verbot inzwischen zu heirathen verbunden wurde. Für die Kinder schreibt man dem Numa eine Vorschrift über fürzere Zeit der Trauer zu 2), worüber wir jest volle Auskunst haben 3). Für die Cognaten war die Zeit nur auf 8 Monate beschränkt 4).

<sup>1) &</sup>quot;Parentes et filii maiores sex [decem?] annis anno lugeri possunt; (In welchem Sime possunt zu nehmen se; men sei, gibt (con ber Ausgang der Stelle) minores mense; maritus decem mensibus; et cognati proximioris gradus octo. Uni contra secerit, infamium numero Mbetur." Paull. I. 21. 13.

<sup>2)</sup> Plat. Numa c. 12.

<sup>3) &</sup>quot;Lugendi sunt parentes anne, item liberi maiores decem annorum acque anno. Quem annum decem mensium esse Pomponius ait. Nee leve argimentum est annum decem mensium esse, cum minores liberi tot mensibus alugeantur, quot annorum decesserint, unque ad trimatum: minor trimo non lugetur, sed sublugetur: minor anaiculo neque lugetur neque sublugetur." Fragm. Vat. §. 321.

<sup>4)</sup> S. Paullus a. a. D.

Die Folgen dieser Trauer bestanden in einem Enthalten von allen Festmählern und sonstigen Zeichen der Freude, besonders aber in der ausgezeichneten Tracht 1). Wie bei der öffentlichen Trauer, gab es auch hier bestimmt ausgebildete Gründe, die die Trauer vor der Zeit des endigten 2). Seit der Christlichen Zeit hat diese ganze Sitte gewiß ihre Bedeutung verloren und Justinian hat zunächst nur die Trauer der Frau, wegen des damit versbundenen Sheverbots, in seine Sammlungen aufnehmen wollen; wosur dann durch kaiserliche Constitutionen ein zwölsmonatliches Jahr an die Stelle des zehnmonatlichen gesetzt worden ist 2).

Ob die sonst gewöhnlich mit den Cognaten vers bundenen Affinen auch früher zum luctus verbunden waren, wissen wir aus aktester Zeit nicht; in späterer Zeit werden sie ausdrücklich fret davon erklart .).

4) Befdranfung ber Familie burch ben Staat.

Die Beschränfung ber Familie um eines ber grofern Gemeinschaft bes Staates angeborigen Interesses

<sup>1) &</sup>quot;Qui luget abstinere debet a conviviis, ornamentis, purpura et alba veste." Paull. I. 21. §. 14.

<sup>2)</sup> S. die Stelle des Festus oben, worin auch schon die Cogs naten nach Nabe des Grades genannt sind: unter andern Gründen befreit die Geburt eines nabern Cognaten als der Gestorbene. Bielleicht ist auch der Ausbruck familia im Ansfang der Stelle auf die Cognaten zu beziehen.

<sup>3)</sup> L. 2. C. de secund. nupt. (V. 9.)

<sup>4)</sup> L. 9. D. de his qui notantur inf. (III. 2.)

willen ist, wie bei allen andern dem Staate untergeordneten Bereinen, nicht anders denkbar als wieweit dars
über ausbrütkliche Prohibitivgesetze existiren. Solcher sins
den wir bei den Familien theils in Beziehung auf eine
Störung des Verfahrens in den öffentlichen Strafgerichten, theils für muthmaßliche Begünstigung bei Besetzung
diffentlicher Newter. Zu jenem gehören die Sesetz die
dem propinquus eines Verbrechers sowohl verbieten die
Anklage zu sühren (nomen deferre), als Richter zu
werden, als auch endlich unfreiwillig Zeugniß in dessen
Sache abzulegen; auf die andere Beschränkung bezieht
sich die lex Licinia und Aebutia.

Daß es den Cognaten bis zum Grade des Sobrimus, so wie den nächsten oben näher angegebnen Affis nen eines Berbrechers nicht erlaubt war die Anklage zu führen, weiß ich bloß für die Repetunden nachzuweissen 1), und es scheint mir auch unangemessen, dasselbe Princip auf alle judicia publica anzuwenden. Daß es sonst möglich war, die Cognaten der ersten sechs Grade

<sup>1)</sup> In der lex Servilia wird in dem Capitel de patronis dandis ausdrücklich cavirt DVM. NEIQVEM. EORVM. DET. SCIENS. D. M. QVOI IS. cuius nomen deseratur gener socer vitricus privignusve sit, quive ei sobrinus sit proPIVSVE. EVM. EA. COGNATIONE. ATINGAT." (S. 14.) Die Reihe der eingeschobenen Afsinen und Cognaten hat schon Sigonius aus der gleich anzusührenden andern Stelle der Lex Servilia in diese Lücke einzusügen kein Bedenken getragen; nur daß er wahrscheinlich bloß aus Bersehen die Berwandtschaft auf den bezieht, der gekrankt die Anklage nicht selbst führen kann, statt auf den Angeklagten.

anzuklagen, sagt Uspian ausbrücklich 1), und es läßt sich das Besondre bei den Repetunden sehr wohl aus dem concurrirenden Privatinteresse erklären, was der Beraubte auf seine Entschädigung, bei der ganzen Kührung der össentlichen Anklage hatte. Wenn aber in dieser Beschränkung doch etwas allgemeines für alle judicia publica zu beodachtendes gelegen hat, so kann es nur so gedacht werden, daß zwar ein propinquus den andern anklagen darf, aber natürlich jedem Andern nachgesest wird im judicio divinationis. Anders ist es aber bei der Bestellung zum Geschwornen, die wir auch nur durch die lex Servilia beim iudicium repetundarum und durch die lex Cornelia bei den Injurien sür den cognatus des Klägers und die akines im angegebnen Grade untersagt kennen 2). Hier ist nähmlich gar kein

<sup>1)</sup> L. 6. D. Unde cogn. (XXXVIII. 8.). "Cognatis accusatio nihil obest ad successionem, si accusaverint cognatos suos." Die gleiche Beschränfung bis auf den sechsten Grad folgt aus dem Pratorischen Successionsrecht von selbst.

<sup>2)</sup> In der lex Servilia (S. 38.) heißt es bei der Bahl der Richter: "dum nequis — lectus iudEX. SIET. QVOI. IS. QVEIVE. EI. QVEI. PETET. GENER. SOCER. VITRICVS. PRIVIGNVSVE. SIET. QVEIVE. SOBRINVS sit propiusve eum en cognatione attingat." Bon der lex Cornelia, die über die injuriae ein publicum judicium festgesest, hat uns Ulpian die Borte erbasten in L. 5. D. de injur. (XLVII 10.) "Qua lege cavetur, ut non iudicet, QVI. El. QVI. AGET. GENER. SOCER. VITRICVS. PRIVIGNVS. SOBRINVSVE. EST. PROPIVSVE. EORVM. QVEMQVAM. EA. COGNATIONE. ADFINITATEVE. ATTINGAT. QVIVE. EORVM. EIVS. PARENTISVE. CVIVS. EORVM. PATRONVS. ERIT."

Grund, die Repetunden und die Injurien ausweichnen, und ich zweiste also nicht, diese Beschränkung bei allen judiciis publicis anzunehmen. Wit wurden sicher auch genauere Notiz sur die übrigen judicia publica haben, wenn wir von ihnen solche Quellen besäßen, wie sur das crimen repetundarum die lex Servilia ist. Die spätern Juristen sanden, teine Veranlossung die Sache zu ermähnen, wenn anders die Vermuthung gegründet ist, daß die Geschwornen Gerichte seit August auf den Genat übergegangen sind 1). Die dritte Veschränfung, daß nämlich Niemand anders als freiwillig gegen einen angeslagten Cognatus oder Affinis Zeugnist ablegen soll, ist nicht bloß von einem bestimmten Vergeben bekannte sondern als eine allgemeine Regel bei allen judiciis publicis.

In dieser Allgemeinheit ist nahmlich der Grundsatz in der Augusteischen lex Julia indiciorum publicorum ausgesprochen 2). Außerdem wissen wir, daß er auch

<sup>1)</sup> Lex. Serv. Prol. pag. XI-XIII.

<sup>2)</sup> L. 10. D. de grad. et aff (XXXVIII. 10. Paull.) Lege iudiciorum publicorum contra affines et cognatos (die gewöhnliche Lesart agnatos evident fehlerhaft) testimonium inviti dicere non cogimur. L. 4. D. de testibus (XXII. 5. Paull. ad leg. Jul. et Pap.) "Lege Julia iudiciorum publicorum cavetur: NE. INVITO. DENVNCIETVR. VT. TESTIMONIVM. DICAT. ADVERSVS. SOCERVM. GENERVM. VITRICVM. PRIVIGNVM. SOBRINVM. SOBRINAM. SOBRINO. NATVM. (über diese Ausbehnung werde ich weiter unten Rechenschaft ablegen.) EOSVE. QVI. PRIORE. GRADV. SINT. " Ueber testimonium demunciatum vergi. meine Abhandi über das Römische Geset.

noch in andern Gesetzen gestanden hat 1), nahmentlich im 87ten Capitel der Julia de vi?), und ich zweisse nicht, daß er auß alter Zeit überliesert in jeder lex über ein publicum judicium wiederhohlt war. Ob daß Zeugniß der Verwandten übrigens, wenn sie es freiwillig ablegten, nicht geringere sides hatte, weiß ich nicht zu sagen; der Staat hatte zunächse nur daß Interesse, daß kein solches Zeugniß erzwungen wurde, weil dann ein Zweisel gegen die Zwerlässigkeit in die Augen fallend ist; zugleich aber wurde durch dies Verbot die Piestät der Zeugen gegen ihre Verwandten respectirt. Eine Volge dieses ganzen Grundsatzes liegt noch darin, daß gegen denselben Verwandten, gegen welchen kein Zeugeniß erzwungen werden durste, auch keine Cortur zulässig war 2).

auf der Bantinischen Tafel. Riebuhr's Rhein. Mus. fur Phis Iol. Bd. 2. Heft 1. Cap. L

<sup>1)</sup> L. 5. D. de testibus (XXII, 5. Paull. ad leg. Jul. et Pap.) "In legibus quibus excipitur NE. GENER. etc. TESTIMONIVM. DICERE. COGERETVR."

<sup>2)</sup> Ulp. lib. IX. De off. procons, ad legem Juliam de vi publ. et priv. in der Coll. leg. Rom. et Mos. IX. 2. "eadem lege — — cap. LXXXVII. his verbis: HOMINES. INVITI. IN. REVM. TESTIMONIVM. NE DICANT. QVI. SOBRINVS. EST. EI. REO. PROPIOREVE. COGNATIONE. CONIVNCTVS. QVIVE. SOCER. GENER. VITRICVS. PRIVIGNVSVE, EIVS. ERIT."

<sup>3)</sup> Ulp. L. 1. §. 10. D. de quaest. (XLVIII. 18.) "Nec fratrem quidem in fratris (caput torqueri) imp. noster rescripcit: quod in eum, in quem quis invitus testimonium dicere non cogitur, nec torqueri debet."

Die lex Licinia und Aebutia nennt und Cicero 'y und wenn gleich hier nur die Cognaten und Affinen des Roganten ganz allgemein von jedem neuen Amte ausgesschlossen werden, so läßt sich doch wohl nicht zweifeln, daß dieselbe Beschräntung des Grades hinzugedacht werden muß, die wir sonst immer sinden. Es spricht dassür außer der allsemeinen Analogie auch noch die ganz gleiche Verbindung mit den Sliedern andrer Verseine; ähnlich wie bei der vorher genannten Bestimsmung 2).

## 5) Die Stellvertretung vor Bericht.

Das Recht der Familie über alle Frauen und. Solche, die in einer Familiengewalt stehen, eine Strafzgerichtsbarkeit auszuüben und in sofern für einen Theil des gerichtlichen Schutzes die Sewähr zu leisten, ist wegen seines Zusammenhanges mit den altesten Sitten des Römischen Bolkes oben nachgewiesen. Die Sewähr, welche die Familie für den gerichtlichen Schutz leistet,

<sup>1)</sup> In Rull. II. c. 8. "Leges enim sunt veteres ——; Licinia est lex atque altera Aebutia, quae non modo eum, qui tulerit de aliqua curatione ac potestate, sed etiam collegas eius, cognatos, affines, excipit, NE. EIS. POTESTAS CVRATIOVE. MANDETVR." Rullus hatte sich nähmlich selbst zum Xvir A. D. A. wählen lassen. Die lex Licinia sehen die neuern Gelehrten, wie gewöhnlich ohne Grund, in das Jahr 659. Es ist darüber nur noch Ein Zeugniß vorhanden (or. pro domo c. 20.), welches aber noch unbestimmter und allgemeiner redet als diese Stelle.

<sup>2)</sup> Bergl. Lex Servilis a. a. D.

At aber noch eine andere, nahmlich die, wobei der Staat und seine diffentlichen Einrichtungen anerkannt werden, und die Familie gewissernaßen nur ergänzend hinzutritt. Dieses geschieht in einer mannigsachen Bertretung der Berwandten von dem dürgerlichen Gerichte, und von dieser können die Untersuchungen erst jest vorgelegt werden, nachdem die Beschränkungen angegeben sind, die von Seiten des Staates besonders auch hierbei nachgeswiesen worden. Um diese Bertretung vor Gericht volleständig zu übersehen, ist es nothig auf das ältere Gerichsversahren zurückzugehen imd namentlich den Procest der legis actiones von den spätern Formeln zu trennen.

Bon den legis actionibus ist die Regel bekannt, so wie auch die wesentlichen Ausnahmen. Die Regel war sicher, daß eine Stellvertretung unzulässig war 1); die Ausnahmen nennen uns Sajus und die Institutionen Justinians 2), indessen beide noch nicht ganz vollsständig 3). Es gehören dahin die Klagen pro populo,

Ulp. lib. XIV. ad ed in L. 123. D. de reg. jur. "Nemo alieno nomine lege agere potest."

<sup>2)</sup> Gsi. IV. 82. "Cum olim, quamdiu solae legis actiones in usu-essent, alterius nomine agere non liceret (nisi) pro populo et libertatis causa." So liest jest auch Heffter in der Ausg. des 4ten Buchs (Berol. 1827.). Bergl. meine lex Serv. S. XII. not. 55. Die Institutionen (pr. de iis per quos ag. poss. IV. 10.) sesen noch hinzu den Kall der Bertretung pro tutela und die lex Hostilia, die für Kriegsgefangne surti nomine zu klagen erlaubte.

<sup>3)</sup> Daß bei Gaius und in den Institutionen die Stellvertretung der Peregrinen nur aus Bersehen fehlt, darüber habe ich bei einer andern Gelegenheit (lex Servilia S.XII. XIII.) meine Permuthung schon ausgesprochen,

de libertate, pro tutela, de furto nach ber lex Hostilia, und für peregrini. Die beiden letzten Falle sind aus begreislichen Ursachen am frühsten abgekommen und was die Cognation und Affinität auf sie gewirkt habe, weiß ich nicht; die drei ersten Falle aber, die auch die Institutionen zusammen nennen, mulssen naher erdriert werden.

Als actiones pro populo mussen nicht bloß die angesehen werden, wo das unmittelbare Interesse des Bolls in Frage stand, sondern vorzüglich alle accusationes publicae. Hierzu war dem Principe nach Jeder de populo berechtigt; indessen wurde bei einer Concusents befanntlich durch vorläusiges Gericht, divinatio im alten Necht, für Einen unter Mehreren entschieden. Dieses vorläusige Gericht hatte nur eine Hauptrücksicht auf das eigne Interesse des Anklägers und besonders bei aller Rlage über Lödtung eines sreien Menschen darauf zu nehmen, oh der Ankläger Cognat oder Affinis des Erschlagenen war. Ein solcher hatte unbedingt den Borzug 1). Dieses Vorrecht zur Anklage ging so weit, daß sogar alle die gewöhnlichen Impedimente, die einem, der eine Anklage unternehmen wollte, entgegenstanden, dei Cognaten

eff. (IX. 3.) "Quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra annum dumtaxat competit, neque in heredem; sed nec heredi, similibusque personis; nam est poenalis et popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem ei potissimum dari debere, cuius interest; vel qui affinitate cognationeve defanctum contingit."

und Affinen nichts wirken. Also weder Alter, noch Geschlecht, nach Kriegsdienst, noch Insamie, noch Armuth, noch die condicio libertini gegen den Patronus ') durste der Prator dem Sognaten oder Affinen, der wegen Todotung seines Appinquus klagte, entgezenstellen. Schen so hatte ein solchen nie die Strase der Calumnia zu sürchten, wenn er seine Anklage etwa nicht zu begwinden wuste '). Gewähnlich wird hier Cognation und Affinisht nur ganz allgemein genannt; daß aber auch hier die gewöhnliche Beschränsung eintritt, täßt sich aus ein ner einzelnen Ansührung zur Gvidenz erheben. ').

<sup>1)</sup> Ber aus diesen Gründen nicht anklagen deuf, wird in L. 8. 9. 10. D. de accus. (XLVIII. 2.) aufgeführt. Dann führt L. 15. eod. (Marcian. lid. II. de publ. jud., moraus auch L. 8. ift) fost: "Hi tamen omnes, ai suam injuriam exequantur, mortemve propinguarum desendant, ab accusatione non excludantur."

<sup>2)</sup> L. 14. D. da publ jud. (XLVIII. L.) "Generi servis a socero veneficii accusatis, praeses provinciae patrem calumniam intulisse pronunciaverat, inter infames patrem definactee non habendum respondi: quoniam, etsi publicum judicium inter liberos da morte filiae constitisses, citra periculum pater vindicaretur."

<sup>3)</sup> Unter den zur Anklage Unfähigen werden immer die Frauen mit aufgeführt (L. 1. 8. D. de accusat.); Papinian aber gestattet ihnen die Anklage, wenn der Getödtete ein so nader Berwandter ist, das sie gegen ihn nicht datte zum gerichtlichen Zeugnist gezwungen werden können. L. 2. pr. de acc. "Certis ex caussis concessa est mulieribus publica accusatio, veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege publicorum testimonium invitae non dieunt (so schon richtig Hal; gewöhnlich versets: testimonium publicorum). Diese kennen wir aber nach

Außer der Tödeung gab aber wohl kein Verbrechen dem Verwandten des Beleidigten ein gerichtliches Versfolgungsrecht '). Sehr merkwürdig ist dieses Recht der Blutrache, das die Verwandten nach Römischem Rechte haben, noch aus einem besonderen Grunde, indem es uns den Begriff von parricidium vielleicht genauer kestellt und erklart. Nach dem Zeugniß Marcians scheint steilich die lex Pompeia de parricidis die Cognaten nur dis zum Grade der consodrini auszugählen '); aber das erscheint als ein Versehen des Gesetzgebers oder vielleicht auch nur des Concipienten; eben so fehlten einige von den gewöhnlichen Uffinen, die die Juristen

bem obigen genau als die Cognaten bis zum Sobrinus
und die gewöhnlich damit verbundenen Affinen. Hierher gehort dann auch L. 4. C. de his qui accus. (IX. 1. Al. Sev.
223.) "Uxor tua si consobrini sui necem vindicandam existimat, adeat praesidem provinciae."

<sup>1)</sup> L. 5. C. de his qui accus. (IX. 1.) "SCto non est mulieri permissum legis Corneliae (de falsis) crimine reum facere, nisi res ad eam pertinet. Cum igitur filii tui (bas Rescript' ist an eine Frau gerichtet) tutores vel curatores habeant, ipsi deliberare debeat — — sn instrumenta falsa accusare debeant."

<sup>(</sup>XLVIII. 9.) "Lege Pompeia de parricidiis cavetur: SI-QVIS. PATREM. MATREM. AVVM. AVIAM. FRATREM. SOROREM. PATRVELEM. MATRVELEM. PATRVVM. AVVNCVLVM. AMITAM. CONSOBRINVM. CONSO-BRINAM. VXOREM. VIRVM. GENERVM. SOCRVM. VITRICVM. PRIVIGNVM. PRIVIGNAM. PATRONVM. PATRONAM. OCCIDERIT. CVIVSVE. D. M. ID. FAC-TVM. ERIT. VT. POENA. EA. TENEATVR. QVAE. EST. LEGIS. CORNELIAE. DE. SICARIIS."

nachmals supplirten 1), und das Recht der Blutrache wird ausdrücklich von Paullus mit derjenigen Verwandtsschaft in Verbindung gebracht, die den Lodtschlag zum parricidium machte 2). Auch ist es zu natürlich, daß diejenigen, die man so nahe verwandt betrachtete, daß sie die Wordsühne untereinander hatten, eben darum härter bestracht wurden, wenn sie sich an einander selbst des Wordes schuldig gemacht hatten, während sonst jede Veststellung des Verwandtschaftgrades sür den Begriff des parricidii als gang willkürlich erscheint 2).

An bieses Vertretungsrecht der Verwandten bei deffentlichen Anklagen schließt sich offenbar ein Vorzug der Verwandten an, wenn ein Todesurtheil an einem Cognaten oder Affinen vollstreckt werden soll, zu appelliren; wobei zwar auch Jeder appelliren kann 4), aber

Marc. eod. in L. 8. D. de lege Pomp. "Sed sciendam est lege Pompeia de consobrino comprehendi: sed non eos pariter complecti, qui pari propioreve gradu sunt. Sed et novercae et sponsae personae omissae sunt: sententia tamen legis continentur."

<sup>2)</sup> Paull. lib. sing. de poenis omnium legum, in L. 10. D. de lege Pomp. (XLVIII. 9.) "Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur."

<sup>3)</sup> Das neuere Strafrecht nennt an der Stelle der in der L. 1. eit. genannten, nache gesippte Freunde, (Const. Crim. Car. Art. 137.), welches man zwar strenge genommen durch die Lex Pompeia interpretirt hat (v. Feuerbach Peinl. Recht. Giess. 1826. §. 232. S. 199.), wobei aber die Festsstellung des Grades bis zu den Consobrinen völlig zuställig erscheint, und daher von Andern geldugnet wird.

<sup>4)</sup> Ilipian in L. 6. D. de appell. et rel. (XLIX. I.) "Non tantum ei, qui ad supplicium ducitur, provocare permit-

doch ohne Zweisel mit einem Borzuge der necessariae personae 1).

Nachst bem judicio de populo wird das judicium de libertate in den Institutionen als Ausnahme von dem Stellvertretungsverbote genannt und daraus dessen Jemand ials Stave besessen wurde, so konnte nur ein Freier (assertor) ihn in libertatem vindicare, asserere (liberale judicium). Hierzu wurden nun nach ausdrücklichen Zeugnissen der Alten besonders die necessariae personae zugelassen, ja sogar wenn sie übrigens zur Rlage unfähig waren, wie Frauen und Soldaten, und auch selbst dann, wenn der in possessione servitutis constituirte es nicht wolkte 2); wenn solche

titur: verum alii quoque nomine (eius, non tantum si ille mandaverit, verum quisquis alius provocare voluerit: neque distinguitur, atrum necessarius eius sit, nec ne."

<sup>1)</sup> Macer de appell. lib. 1. in L. 2. §. 3. D. quando app. (XLIX. 4.) "Si pro es, qui capite puniri jussus est, necessaria persona appellet, an tertia die audiri possit, Paullus dubitat. Sed dicendum est, hanc quoque personam ut in propria caussa secunda die appellare debere, quia qui sua interesse dicit, propriam caussam defendit." Das eine necessaria persona im Falle einer Concurrenz vorsegagogen wurde, ist nicht zu zweiseln, sonst ware das ganze Bebenten des Paullus unersichtlich.

<sup>2)</sup> L. 1. D. de lib. causa (XL. 12.) "Si quando is, qui in possessione servitutis constitutus est, litigare de condicione sua non patitur, quod forte sibi suo que generi vellet iniuriam afferre, in hoc casu acquum est quibusdam personis dari licentiam pro eo litigare: ut puta parenti. — — §. 1. Versa vise — liberis. — — §. 2.

nicht vorbanden waren erst extranei 1). Dag biefes Recht aus altefter Zeit fei, zeigt die berühmte Geschichte ber Birginia. Als die unglactliche Tochter bes abwesenden Birginius als Stavin follte vindicirt werben, erlangten Die Freunde nur Bertagung bes Gerichts. Der Bater. ber fie vertreten konnte fur ben interimistischen Besit ber Rreiheit, war nicht zugegen; so traten bie Verwandten als Bindicanten auf und verrichteten bie Sponfion 2). Belche propinqui und necessarii bier bie berechtigten waren, lagt fich nach allem vorigen nicht zweifeln; bie Cognaten bis gum Gobrimes auf feben Rall; von ben Affinen ift in ben einzelnen Aufführungen mar bas Recht ber Krau belegt, wir konnen es aber wohl auf biefelben Personen ausbehnen, die die Vertretung bei judiciis publicis batten.

Der britte Fall ber Bertredung im alten Proces

Ideirea visum est cognatis etiam hoc dari debere." L. 3, §. 1. eod. "Militi etiam pro necessarlis sibi personis de libertate litigare permittitur. §. 2. Cum vero talis nemo est — — dari facultatem etiam matri vel filiabus vel sororibus eius caeterisque mulieribus, quae de cognatione sunt, vel etiam axori, adire praetorem, ut caussa cognita — — succurratur."

<sup>1)</sup> L. 6. D. de lib. caussa (XL. 12.) "Benignius autem hoc persequendum est, ut si furioses et infans est, qui in servitutem trahitur, non solum necessariis personis, sed etiam extrancis hoc permittatur."

<sup>2) &</sup>quot;Ita vindicatur Virginia spondentibus propinquis." Liv. III. 46. Auf diese ganze Bertretung bei den liberalibus indiciis dat mich zuerst die Freundschaft Rudorffs aufmerksam gemacht.

ber legis actiones, ift der pro tutela wie ihn die Inftitutionen bezeichnen.

Daß hiermit nicht mit ben gewöhnlichen Auslegern ber Institutionen bie Bertretung ber Pupillen burch ben Dutor vor Gericht zu versteben find, gibt theils ber Sprachgebrauch pro tutela, welches dieses auf feinen Kall bezeichnen fann, wie benn auch die weitere Darftels lung ber Institutionen bas Rlagen ber Tutoren nach fpåterm Recht anders bezeichnet (tutorio, curatorio nomine); theils der Commentar des Theophilus, der die alte Bertretung pro tutela entichieben bavon trennt. Amar glaubt biefer, es sei bamit nichts gemeint gemes fen als eine Dofimafie mehrerer um Gine Tutel 1), was aber wohl auch nur durch Migverstand bes Ausbrucks pro tutela entstanden ift, da biefer Kall nicht fo wichtig sein wurde, ihn von der alten Regel der Vertretungsunmöglichfeit auszunehmen 2). Ich trete gerne ber Bermuthung des herrn Dr. Ruborff bei, der hier die accusatio suspecti tutoris verstehen will, die zwar feine publica accusatio, aber boch eine quasi publica war, und in so fern fich an die erste Ausnahme anschlies gen mag 3). Bestätigt wird dieser Zusammenhang auch noch

<sup>1)</sup> Theoph. 3tt pr. I. de sis per quos agere poss.

<sup>2)</sup> Beil die actio pro tutela nicht die Bertretung der Puspillen durch ben Tutor bezeichnen fann, halt heffter (zu Gai, IV. S. 82.) das Ganze fur eine Unrichtigleit der Infitutionen.

<sup>3)</sup> L. 1. §. 6. D. de susp. tut. (XXVI. 10.) "Consequens est, ut videamus, qui possunt suspectos postulare. Et

noch durch die Rachricht, daß im Falle ein Cognat oder Affinis selbst als suspectus angeflagt werden konnte, diesem die Infamie des ordentlichen Gerichts erspart und ihm bloß ein Curator beigeordnet werden sollte 1).

So finden wir im Proces der legis actiones bei den drei wichtigsten Ausnahmen von der alten Regel die Cognaten, und Affinen wenigstens vorzüglich der rechtigt; im spätern Formelnproces finden wir, daß im Wege eines Mandats die Bertretung ganz allgemein erlandt war, durch Bestellung eines Cognitors oder Proceurators; so wie von Seiten des Lutors und Curators

sciendum est, quasi publicam esse hanc actionem, hec est, omnibus patere. §. 7. Quin imo mulieres admittuntur: sed hae solae quae pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt." Bon ber ftrengen Regel ift man bann fpater auch wohl abgegangen; benn Ulpian fahrt fort: "utputa mater nutrix quoque et avia. Potest et soror -. - et siqua alia mulier fuit, cuius praetor perpensam pietatem intellexit." Des consilii necessariorum ermahnt §. 4. 1, de susp. tut. (1. 25.): ausbrucklich: "Impuberes non possunt tutores suspectos postulare: puberes autem curatores suos ex consilio necessariorum suspectos possunt arguere." En baben also mobil von der altesten Zeit ber die überhaupt gur Bertretung vorzüglich berechtigten Cognaten und Affinen. ein bevorzugtes Recht gur postulatio tutoris und curatoris suspecti ober eine legis actio pro tutela gehabt.

<sup>1)</sup> L. 9. D. de susp. tutor. (XXVL 10.) "Si tutor aliquo vinculo necessitudinia vel affinitatis pupillo coniunctus sit, vel si patronus pupilli liberti tutelam gerit et quis eorum a tutela removendus videatur, optimum factum est, curatorem ei potius adiungi quam eundem cum notata fide et existimatione removeri."

phne Weiteres 1). Die vorzügliche Berechtigung ber Bermandten wird also baburch viel unwichtiger. nichts besto weniger war es auch wohl hier Regel, die Stellvertreter aus der jur Vertretung besonders berufenen Ramilie zu nehmen 2). Go finden wir nas mentlich, bag bei ber bonorum venditio bes verschuldeten Bermdgens eines Pupillen, wenn er feinen tutor bat, ber ihn bertritt, ber Magistrat angewiesen war, die Cognaten und Affinen ober auch felbst die liberti gur Bertheidigung auffordern gu laffen 3). Daß Dieses Dieselben Bermandten waren, Die schon im alteften Rechte bas Bertretungsrecht vorzugsweise hatten, wird wohl niemand beswegen in Zweifel ziehen, weil in bem uns erhaltenen Zeugniffe bie Stufen ber Cognaten und Uffinen nicht nahmentlich angegeben werben. Ja ich zweiste sogar nicht, daß das noch jest practische

Gaj. IV. 84. "— Agere posse — nomine — alieno, veluti cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio, cum olim etc." S. oben S. 41. Note 2.

<sup>2)</sup> Cic. in Verr. lib. II. c. 43. "Cognitorem adscribit Sthenio: quem? cognatum aliquem aut propinquum? non." Das war es also, was man zuerst erwartete.

<sup>3)</sup> L. 5. §. 1. D. Quib. ex c. in poss. eatur (XLII. 4.)
"Non defendi pupillum constare debet liquereque praetori, ut sic permittat bonorum possessionem. Hoc autem
constare debet sic: evocandi sunt ad praetorem tutores
pupilli ut defendant: si autem non habet tutores, requirendi cognati vel affines et siqui alii forte sunt: quos
verosimile defensionem pupilli non omissuros vel propter necessitudinem vel propter caritatem vel
qua alia ratione: liberti etiam etc."

s. g. mandatum praesumptum, so wie die postulatio pro amico i) ebendarauf ursprünglich bezüglich waren. Die Zeugnisse in den Schriftstellen und Constitutionen der Justinianischen Sammlungen sprechen zwar nur von einigen Cognaten und von den Affinen übershaupt 2); aber die Anglogie mit den vorigen Fällen, so wie der Grundsat, daß ehedem wenigstens die Cosgnaten nähere Nechte überhaupt hatten wie die Affinen, läßt diese Folgerung zu. Die spätere Praxis hat viels leicht auch hier die Justinianischen Compilatoren geleitet zu interpoliren. Nach Justinian im Griechisch Römisschen Rechte ist man strenge bei Justinians Fassung der Stelle stehn geblieben 3). Daß diese Verwandten nun,

<sup>1)</sup> L. 1. §. 2. D. de postul. (III. 1.)

<sup>2)</sup> Ulp. lib. IX. ad ed. in L. 35. pr. D. de proc. (III. 3.) "Sed et hae personae procuratorum debebunt defendere, quibus sine mandatu agere licet: ut puta liberi, licet in potestate sint. Item parentes et fratres et affines et liberti." Bergl. L. 12. 21. C. de proc. (II. 13.) L. 1. §. 11. D. de postul. (III. 1.) "Deinde adiicit praetor: PRO. ALIO. NE. POSTVLENT. PRAETER-QVAM. PRO. PARENTE. PATRONO. PATRONA. LIBERIS. PARENTIBVSQVE. PATRONI PATRONAE. —— Idem adiicit: LIBERISVE. SVIS. FRATRE. SORORE. VXORE. SOCERO. SOCRV. GENERO. NVRV. VITRICO. NOVERCA. PRIVIGNO. PRIVIGNA. PV-PILLO. PVPILLA. FVRIOSO. FVRIOSA. Bergl. L. 3. §. 1—3. eod. Bielleicht gehört bahin L. 6. pr. de post. (necessarium officium).

<sup>3)</sup> Bergl. die Griech Interpretationen und Scholien des Thaletaus, Theodorus u. a. zu den Titeln de postulando, die Rubnken aus der Leidener Handschr. herausgegeben; in Meerm. thes. tom. III. S. 9. u. ff.

wo sie ohne Auftrag handelten, von der Satisbation nicht frei waren, wissen wir 1); vielleicht aber war im Falle des Austrags der Prator augewiesen, bei den necessaries personis weniger strenge zu sein 2).

6) Von ber Schenfungefreiheit unter Bermanbten

Bon den noch übrigen Rechten der Cognatens und Affinen-Familie, wie sie theils in der Geschlossenheit des Familien-Bermögens und den daraus folgenden gesgenseitigen Ansprüchen an dasselbe, theils in der personslichen Aussicht auf die Schusbedürftigen liegt, verdient zuerst die aus dem ersten begreissiche Schenkungsfreiheit unter den Berwandten Erwähnung. Es ruht nähmlich diese Freiheit darauf, daß das össicium necessitudinis bei jeder Art von Schenkung im allerweitesten Besgriff ein solches Anrecht im Beschenkten voraussez, wels

<sup>1)</sup> S. die L. 12. u. 21. C. de proc. (IL 13.)

<sup>2)</sup> Wenigstens stand von einigen dieser Personen im Soiet:
"SI. QVIS. PARENTEM. PATRONVM. PATRONAM.
LIBEROS. AVT. PARENTES. PATRONI. PATRONAE. LIBEROSVE. SVOS. EVMVE. QVEM. IN. POTESTATE. HABEBIT. VEL. VXOREM. VEL. NVRVM.
IN. IVDICIVM. VOCABIT. QVALISCVMQVE. FIDEIVSSOR. IVDICIO. SISTENDL. CAVSA. ACCIPIATVR." L. 2. §. 2. Qui satisdare (11. 8.). Zwar ist
dieser Fall ein andrer und unmittelbar nicht auf die Seellvertretung auszudehnen. Es ist aber nicht unmöglich, daß
ein ahnliches Borrecht auch dam eintrat, wenn Semand
für einen solchen Berwandten vor Gericht kand.

ches keines von den mannigfachen Gesetzen, die die freien Willensdispositionen beschränkt haben, anzutasten gewagt hat (personae exceptae). Ueberhampt ist bekannt, daß die alten Juristen Geschenke wegen besonders nahen Verhältnisses das Schenkenden zum Beschenkten auch durch den Sprachgebrauch als munera von gewöhnlichen donis unterschieden 1).

Unter den muneribus haben nun die der Verwandten eine vor undern ausgezeichnete Heiligkeit; es war
sogat dem Tutor die Pflicht auferlegt, die munera solennia den Cognaten Nahmens des Pupillen zuzusenden?); woraus wahrscheinlich wird, daß Seschente gewissen Verwandten etwa dei gewissen Festen darzubringen
sogar regelmäßige Sitte war. Daraus hat sich nun bei
einer ganzen Reihe von Sesetzen, die die Freiheit titulo
lucrativo über sein Vermögen zu dispuniten beschränkten, eine gleichmäßige Reihe von personis exceptis

<sup>1)</sup> Ulp. L. 194. de verb. aign. lagt. "Inter donum et munus hoc interest, quod inter genus et speciem. Nam munus esse donum cam caussa, ut puta natalitium, nuptialitium." L. 214. eod. "Munus proprie est, quod necessarie obimus, lege, mofe, imperiove. — Dona sunt, quae nulla necessitate iuris, officii — praestantur, quae si non praestantur, nulla reprehensio est." So definirt Festus munus: "donum quod officii caussa datur." Bergi. Fronto de dist. verb. ed. Nieb. p. 278 "Munus quod amicus vel cliens vel libertus officii causa mittunt — donum quod diis datur, — quae donant pauperibus divites vel potentes etc."

<sup>2)</sup> L. 12. §. 3. De adm. et per tut. "tutor — sellennia munera parentibus cognatisque mittet."

gebildet, unter benen die Cognaten und Affinen in den bestimmten Graden überall im Wesentlichen gleichmäßig wiederkehren, gewöhnlich in Gemeinschaft der Patronen und Sodalen.

Das alteste bieser Gesetz ist wahrscheintich die lex Cincia (550), die in der neuern Zeit sich vor allen, andern einer mannigsachen Forschung zu erfreuen gehabt hat 1). Sie hat nicht bloß die Geschenke an die Versteidiger vor Gericht verboten, sondern auch alle geswähnliche Geschenke beschränkt; für die gewöhnlichen Gesschenke wissen wir, was auch durch die Vaticanischen Fragmente vollständig belegt worden, gehörten die Cagonaten die zum Grade der Sobrini und die gewöhnliche Reihe der Affinen zu den personis exceptis 2). Ob diese personae exceptae sich aber auf den ersten Theil des Gesetze bezogen, ist zweiselhaft und wird gewöhnlich so wie dieses ganze Capitel bei den neueren Untersuchun-

<sup>1)</sup> v. Savigny in der Zeitschr. f. geschichts. Rechtsw. Bd. 4. Heft 1. Rudorff diss. de lege Cincia. Berol. 1825. 8. C. F. C. Wenk praes. ad Haub. opusc. (vol. 1. Lips. 1825. 8.) p. 37—61. B. Francke Civil. Abhands. Sott. 1826. S. 1—64. Hasse im Rhein. Mus. Bd. 1. Heft 3.

<sup>2)</sup> Mudorff S.. 39. Die Worte des Gesests sind zum Theil in den Bat. Fragmenten §. 298. angegeben: "SIVE. QVIS. COGNATVS. COGNATA. INTER. SE. DVM. SOBRINVS. SOBRINAVE. PROPIVSVE. EOS. ET. SIVE. QVIS. IN. ALTERIVS. POTESTATE. MATRIMONIOVE. ERIT. QVI, EOS. HAC. COGNATIONE ATTINGET. QVORVMVE. IN. POTESTATE. MATIMONIOVE. ERIT. EIS. OMNIBVS. INTER. SE. DONARE. CAPERE. LICETO." Ueber die Assines s. §. 302.

gen gar nicht berücksichtigt. Wenn bie gangbare 1) Des flitution "NEQVIS. OB, CAVSAM, ORANDAM. DONVM; MVNVSVE. CAPITO. "richtig "ware, fo wurde ich, wie herr Dr. Rudorff will, unbedenklich die personae exceptae von biefem Capitel ausschlie Ben; aber wir haben fur biefe Saffung bes Gefetes teis nen fichern Belag.2); grade bas Wort munus, bas gewiß auch die Cognaten und Affinen von folchen Geschenken ausschließen murbe, ist zweifelhaft. wenn man bebenft, daß in vielen Rallen die Cognaten und Affinen zu einer Vertretung vor Gericht' besonders berufen waren, so ift bie Sache an fich nicht gang unwahrscheinlich. Db aber bann bas Gefet von ben erlaubten gewöhnlichen muneribus ober von den verbote. nen ob causam orandam den Nahmen einer lex muneralis erhalten 3), bleibt zweifelhaft.

Machst ber lex Cincia gehort hierher bie lex Furia, die gleichfalls bei ihrem Berbot, fein legatum

<sup>1)</sup> Brummer de lege Cincia p. 17.

<sup>2)</sup> Tac. ann. XI. 4. giebt die Bestimmung so an: NEQVIS. OB. CAVSAN. ORANDAM. PECVNIAM. DONVMQVE. ACCIPIAT. Alle andern Stellen sprechen noch unbestimmster (Tac. ann. XIII. 42. XV..20. Liv. XXXIV. 4.); und ber Ausbruck munus fommt nur in der allgemeinen Bezeichnung lex de donis et muneridus vor. Bergs. Cic. de or. II. 71. Cato c. 4.

<sup>3)</sup> Festus: "muneralis lex est, qua Cincius cavit, ne cui liceret munus accipere. Die Stelle beweift nichts, weil sie zu aksomein gesaßt ist; vielleicht schrieb Verrius Flaccus "ne cui liceret [ob causam orandam donum] munus[ve] accipere."

über 1000 Asses zu machen, die Cognaten bis zum sobrinus ausnahm. Die weniger vollständige Nachricht bei Ulpian 1) ist wie man richtig schon früher vermuthete 2), jest ganz allgemein zu verstehen, indem die Baticanischen Fragmente sie ausdrücklich so in Berbindung mit der lex Cincia sepen 3).

Ob mun die lex Furia auch die gewöhnliche Reihe von Affinen ausgenommen hat, wiffen wir nicht gewiß, aber ich zweiste gar nicht daran; die bloß beildufigen Rachrichten über die lex Furia geben uns wenigstens gar kein Recht, sie auszuschließen; da sie in den abnlichen Fällen immet mit den Cognaten verbunden werden.

Rachst ber lex Furia sind die Gesetze ju nennen, die ben Ragistraten in officio verboten, Geschenke zu nehmen; wir kennen eine Beschränkung bieses Berbotes für die Berwandten zwar nur aus den Schriften eines Juristen, der gewiß nur die letzte lex repetundarum, des August, vor Augen hatte 4); indem

XXXVIII. 7. "Intestati datur bonorum possessio per septem gradus: — tertio proximis cognatis; — septimo cognatis manumissoris quibus per legem Furiam plus [quam Hug.] mille asses capere licet."

<sup>2)</sup> Schrader in Sugos Giv. Mag. V. S. 171 ff.

<sup>3)</sup> Fragm. Vat. 301. "Itaque si is, qui in eo gradu est, (vorber die Aufgeblung aus der lex Cincia) in potestate habeat eum, qui mihi longiore gradu sit, dare ei potero; sic et lex Furia scripta est; eo amplius quod illa lex sex gradus et unam personam ex septimo gradu excepit, sobrino natum." Heber diese Different werde ich mich weiter unten erklären.

<sup>4)</sup> Marcianus lib. XIV. instit. in L. 1. §. 1. D. de lege

aber bier wieber die Cognaten im Befentlichen eben fo beschränft angegeben werben, wie unter ben anbern altern personis exceptis für verbotene Acte der Liberalität, fo zweifle ich nicht, daß biefes von Anfang an in ben Repetundargefeten geftanben bat; außerdem werben diefe Gesete bis gulet immer ftrenger und es ift mir nicht wahrscheinlich, bag eine Ausnahme biefer Art später hinzugefügt fei, die nicht von der Ber Calpurnia an herges bracht war. Db auch hier zu ben Cognaten bie Affinen hingugerechnet werben muffen, feben wir ebenfalls aus ber einzigen Stelle, die darüber mir befannt ift, nicht: ich zweisle aber auch hier nicht baran, um so weniger, als grade die Stufe der Affinitat, bei welcher Schenkungen überhaupt nur eine beschränfte Unwendung haben, ausdrücklich bon den Alten genannt wirb. Dag Mar. cian niemand von ben Uffinen außer ber Frau nennt, mag wohl nur Schuld ber Compilatoren sein, in beren Beit ber gange Abschnitt gegen bie Repetunden mehr aus Vietat gegen bas Alterthum, als aus practischem Interesse einer Aufnahme werth gehalten wurde. Un diese Repetundargesetze schließt sich dann auch vielleicht die lex Antia an, die uns Gellius bei Gelegenheit ber Sumptuargefete nennt 2), und die ben Magistraten und Candidaten ver-

Iul. rep. (XLVIII. 11.) "Excipit lex a quibus licet accipere, a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore."

<sup>1)</sup> Lex Servilia S. 15.

<sup>2)</sup> Gell. II. 24. "Lex Antia — sanxit, ut qui magistratus esset, magistratumve capturus esset, ne quo ad coenam, nisi ad certas personas itaret.".

bot, außer bei gewissen Personen, gu Gaste zu gehen. Die Personen können wohl nicht andre sein, als die, von denen ohne crimen repetundarum Geschenke genommen werden durfen.

Rachst den Repennbargesetzen verdient die lex Iulia vicevimaria genannt zu, werden, welche die Erbschaftssteuer wieder im Wesentlichen denselben Verwandten erließ, die überhaupt in den Acten der Freisgebisseit zu beschränken gegen den Geist des Römischen Rechtes war. Schon früher habe ich hierauf ausmertssam gemacht 1); da aber neuere Gelehrte bisher and derer Meinung waren, ist es nothig, die Sache etwas genauer darzustellen.

Augustus ist der Erste so viel wir wissen 2), der in Rom auf Erbschaften und andre Acte der Freigebigsteit eine Steuer legte; die Abgabe betrug funf Prosent 3) und siel dem neuen Militar-Aerarium zu. Das Seset darüber, die lex Iulia vicesimaria, ist vom J. 759. Caracasus hat die Abgabe von  $\frac{1}{20}$  auf  $\frac{1}{10}$  ershoht 4) und außerdem die Freilassungen nach einem

<sup>1)</sup> Lex Servilia p. 15.

<sup>2)</sup> Dielleicht ist aber auch hier Edfar schon mit einer chnlichen Borschrift vorangegangen, dem Zonaras lib. XII. p. 593. ed. Par. ein Geset zuschreibt, worin Jedermann im Testamente dem Edsar eine Abgabe zu verordnen auferlegt worden sei.

<sup>3)</sup> Dio Cass. lib. LV. c. 25. p. 565. .. inorde tue te addgas and tue dagene, as an oi redievantes tue — antadisant, natisusante. "

<sup>4)</sup> Dio Case. lib. LXXVII. c. 9. p. 874. (exc. Peiresc.)

alem Gebrauch berseiben Steuer unterworfen 1), vielleicht auch sonft noch die steuerberen Gegenstände erweitert 2); Macrinus scheint Alles wieder gemacht zu haben wie es vor Caracallus war 3). Später hat sich
die Steuer sicher erhalten wenigstens bis Balens 2);
Justinian nennt sie zwar außer Gebrauch gekommen 2),
und hat desihalb in seinen Sammlungen die Spuren bes
alten Instituts zu tilgen gesucht, und wie gewöhnlich so

<sup>»</sup> પ્રાકृति — निर्मा पर पर्वाभी प्राप्त पर्वाभी प्राप्त के स्वित्रका — प्राप्ती प्राप्त के के स्वाप्त के स्वाप

<sup>1)</sup> Eine vicesima von den Freilassungen bestand seit dem Ende des vierten Sahrhunderts Liv. VIII. 16. Burm. de vect. c. X. Daß in der Augusteischen lex vicesimaria wieder davon die Rede gewesen, wird nirgends gesagt.

<sup>2)</sup> Daß hier an andre Schenkungen zu benken sei, als an legata und donationes mortis causa, wie Salmasius (de modo usur. c. 19.) will, ist wegen; der Berbindung mit ber Erbschaft nicht wahrscheinlich, und liegt auch nicht in dem Worten, indem der Sprachgebrauch von Ingeral für legatum nachgewiesen ist (Spanhem. ord. Rom. II. c. 4.). Indessen hat man doch Salmasius Lesart (statt dugens duchen. and die Fideicommissa zu denken, die wohl schwerlich gleich anfangs dieser Steuer unterworfen wurden.

Dio C. LXXVIII. c. 12. p. 893. ...τά τε πεςὶ τοῦς κλήςους καὶ τὰ πεςὶ τὰς ἐλευθεςίας καταδειχθέντα ὑπὸ τοῦ Καςακάλλου παύσας."

<sup>4)</sup> Ein PROC. XX. HER. tommt bekanntlich sehr hausig auf Inschriften vor; das späteste Beispiel, das ich davon tenne, steht bei Gruter p. CCLXXXVI. und ist aus der Zeit des Balens.

L. ult. C. de ed. D. Hadr. toll. (VI. 33.) "quia vicesima hereditatis ex nostra recessit re publica.

baß tiefere Forschung unter bem neuen Boben bas Akte an vielen Stellen wieder erkennt 1); aber es scheint nichts desto weniger, vielleicht in den Städten des westelichen Reiches, in Uebung geblieben zu sein, und wird deshalb schon von den Glossatoren 2) die Gabella, die in den freien Städten Italiens ganz allgemein üblich war, wenn gleich sie nach Justinianischen Quellen sich dagegen erklären, mit der alten vicesima in Berdindung gebracht. Ja vielleicht ist auch im Osten die decima, die bei den Osmanen von den Erbschaften sür das Militär-Aerar gegeben wird, aus einem nicht ganz ersoschen Gebrauche der Römischen herrschaft in deren Reiche emstanden 3). Noch heut zu Tage ist bekanntlich in vielen neueren Rechten die Steuer in Römischer Weise üblich.

Für biese ganze Steuer find nun von Anfang an gewisse Immunitaten als Ausnahmen gesetzt. Zuerst nahm August die unbedeutenden Erbschaften aus 4); bann die nahen Berwandten. Außerdem nennt man

<sup>1)</sup> Große Berdienste barum hat schon Cujacius (obs. V. 16. XI. 24); besonders sorgfältig aber sind die Spuren des alten Rechts gesammelt von Ramos del Manzano de lege Iulia vic. in Thes. Meerm. VI. p. 68. sq.

<sup>2)</sup> Firmianus de Gabellis part. 5. besonders die Ausleger der L. ult. C. de ed. D. Hadr. toll. Baldus Nro. 13. Paul. Castr. 4. Salicetus 2. Jason 3. Decius 10. Seb. Sapia 2. Hubert. Zuchardus 30., deren Nachweisung ich Ramos danke. In Benedig und Perugia waren sex denarii pro libra der Sas.

<sup>3)</sup> Chalcondylas de reb. Turc. lib. 8.

<sup>4)</sup> Die Borte man rur maru supperur f merntar find in jeder Beziehung fehr ungenau; bag bas lette aber nicht

auch wohl bie Peregrinen mit unter ben Ausnahmen 1), aber mit Unrecht. Die peregrini waren in fofern immanes als fie gar feiner Civil : Erbschaft, worauf bie Steuer ging, fahig waren, nicht aber als besondre Musnahmen. Die Stelle bes Winius bierüber bat fein Ausleger nach den bisher befannten Zeugniffen richtig verfeben fonnen 2). Rachdem er bie Ausnahme ber naben Bermandten von biefer Steuer genannt bat, fabrt er fort: haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatar, novi seu per Latium in civitatem, seu beneficio. principis venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent, alienissimi habebantur, quibus coniunc-Daß bie iura cognationis eigenttissimi fuerant." lich die Ausnahme begrundeten, liegt schon in dieser Stelle und foll nachher naher erdriert-werben. Ein Latinus. ber die Civitat nachber erwarb, war also von selbst von biefer Immunitat ausgeschloffen, wenn auch feine Cognaten gleichfalls Freigelassene und cives waren, weil bie cognatio servilis überhaupt keine Rechte bewirfte 3);

etwa auf die armen Erben geht, wenn die Verlassenschaff, die sie bekommen sollten, sehr bedeutend mar, ist wohl nach der Natur der Sache nicht zu bezweiseln. Wie groß aber der Werth der Erbschaft oder des legati sein mußte, um steuerfrei zu sein, mag zwar wohl bestimmt gewesen sein, ist indessen uns nicht bekannt.

<sup>1)</sup> Burm. de veot. p. Rom. cap. XI.

<sup>2)</sup> Panegyr. c. 37-40.

<sup>3) &</sup>quot;Ilud certum est, ad serviles cognationes illam partem edicti, qua proximitatis nemine bonorum possessio promittitur, non pertinere: nam nec ulla antiqua lege, talis cognatio computabatur." pr. L de serv. cogn.

ver peregrinus aber, der durch Raiserliche Concession Burger wurde, ist bisher immer für vollrechtlich angeseben und man hat also nicht begreifen können, warum er nicht auch mit seinen Verwandten diese Steuerfreiheit hatte, wie andere Burger untereinander.

Seit wir durch Saius belehrt sind, daß mit der Ercheilung der Civität an die Peregrinen, nicht alle Rechte der Barger verbunden waren, namentlich die väterliche Gewalt seit der Vorschrift Jadrians regelmäßig nicht auf die schon gebornen oder auch nur gezeugten Kinder sich erstreckte 1), begreisen wir es, daß auch die inracognationum und die damit verbundne Immunität Geogenstand einer eignen Impetration wurde, ohne welche die neuen Cives auch von den Erbschaften ihrer Cognaten die Augusteische Steuer zahlen mußten. Dierauf num allein bezieht sich was Plinius dem Nerva und Traian zuschzeicht, daß Eltern und Kinder wechselseitig, auch wenn sie nicht die Rechte der Cognaten mit erlangt hätten, von dieser Steuer stell sein sollten 2). Dieses

Com. I. §. 93. "Si peregrinus (cum liberis iam natis civitate Rom. donatus sit) non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si (imp.) eos in potestatem redegerit — causa cognita. — §. 94. Item siquis cum uxore praegnante civitate Rom. donatus sit etc." III. 20. — liberi non sint in potestate patris, quia sint cum eo civitate Romana donati, nec ab imperatore in potestatem redacti fuerint."

<sup>2)</sup> c. 37. "Igitur pater trus sanxit ut, quod ex matris ad liberos, ex liberorum bonis ad matrem pervenisset, etiamsi cognationum iura non recepisseus quum

wurde dann von Traian noch erweitert und allmählich auf die decem personae, die das Edict von dem patronus manumissor extraneus eines Freien rief, ausgedehnt und auch den vormaligen Latinen, die die Civität erlangt hätten, die gewöhnliche Immunität gestattet 1). Alles dieses geht aber nach Plinius ausdrücklichem Zeugnisse nicht auf die alten Bürger. Welche Verwandte indessen bei diesen von der Steuer ausgenommen waren wird gewöhnlich verkannt. Abgesehen von der handgreislichen Verwechslung versant, was Plinius von den neuen Bürgern sagt, mit der alten Regel 2), nehe

civitatem adipiscerentur eius vicesimam ne darent. Eandem immunitatem in paternis bonis filio tribuit, si modo redactus esset in patris potestatem (so lese ich nach Gaius, gewöhnlich reductus)."— e. 38. —— "Statim muneri eius Tua liberalitas adstruxit, ut quemadmodum in patris filius, sic in hereditate filii pater esset immunis. —— Adde quod cum D. Nerva sanxisset, ut in paternis bonis liberi necessitate vicesimae solverentur; congruens erat, eandem immunitatem parentes in liberorum bonis obtinere. —— Tu quidem, Caesar, illam exceptionem removisti, simodo filius in potestate patris suisset."

<sup>1)</sup> c. 39. "Nee vero contentus primum cognationis gradum abstuliase vicesimae, accundum quoque exemit, cavitque, ut in sororis bonis frater et contra in fratris soror, utque avus, avia, in neptis nepotisque et invicem illi servarentur immunes. — His quoque quibus per Latium civitas Romana patuisset, idem indulsit, omnibusque inter se cognationum iura commisit."

<sup>2)</sup> Bie g. B. bei Ramos c. 23. 24. alle biefe Ausnahmen als Erweiterung des urfprunglichen Rechtes der sui heredes genommen werben.

men einige an, die Adru Juyeveie seien die sui ges wesen 1); andre die Intestat-Erben 2); andre die agnati 3); das setzte ist die gewöhnliche Meinung 4). Diese Meinung hat, abgesehen von alten Zeugnissen, das Schwierige, daß in den Rechten der Agnaten eine nas dere berechtigere Rlasse den fernern gegenüber gesetzt wird, was im ganzen Rechte der Agnaten teine Analogie hat, da die Rechte der Agnaten immer in inspinitum gehen. Es widerlegt sich aber auch durch bestimmte Zeugnisse. Plinius drückt sich zwar anfangs sehr allgemein über diese Ausnahmen aus, so daß man an alle Intestat-Erben, ja sogar an sui heredes densen könnte 5), beschränkt

1) Ramos a. a. D.

<sup>2)</sup> Burmann a. a. D.

<sup>3)</sup> Spanheim a. a. D.

<sup>4)</sup> So werden bei Bach (S. 322.) schlechtfin proximi, agnati genannt.

<sup>5)</sup> c. 37. "His vicesima reperta est, tributum tolerabile et facile heredibus duntaxat extraneis, domesticis grave. Itaque illis irrogatum est, his remissum. videlicet, quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi seu potius non laturi homines essent, destringi aliquid et abradi bonis quae sanguine gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque nunquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent." Die nachfols gende Anführung ber Cognationsrechte als Grund ber Immunitat zeigt, bag biefe Borte nur rednerisch gemeint find. Die Cognaten, will er fagen, batten ihr Erbrecht aus bei ligen Banben, auf jedert Fall also sanguine; vielleicht auch gentilitate (b. b. fofern fie auch agnati waren; benn mehr als agnati waren wohl die gentiles feit ber lex Saenia

fich aber bald nachher, indem er ben ehemaligen Peregri. nen und Latinen überall, sobald fie Burger geworden, nur bie Immunitat abspricht, wenn fie nicht bie iura cognationum mit angenommen batten 1); baß bier also ein Inbegriff von Cognateurechten gemeint war, die selbständig mit ber Civitat ertheilt werben mußten, ift offenbar; und zwar so selbständig, daß fie gegen alle Regel fich nicht einmal von selbst verftanden. wenn ber filius sugleich in patriam potestatem redaci tus war; für welchen Fall Nerva. und Traian erft burch besondere Concession die neuen Burger, die die Cogna teurechte nicht mit befommen hatten mit ber Immunitat beschenkte 2). Dieser lette Umstand hebt es benn auch über allen Zweifel, daß weder von Agnation, noch bon dem Berhaltniffe bes suus hier die Rede fein fann, weil bas nothwendig burch Ertheitung ber patria potestas von felbst begrundet sein wurde. Belche Cogno ten bier nun gemeint feien, wenn bei allen anbern 266 ten ber Freigebigfeit bie Cognaten bis zu ben Gobrinen genannt werben, fann wohl nicht gezweifelt werben, wenigstens mir tonnte nur moglich scheinen, außer ben gewöhnlich berechtigten Cognaten noch an die decem personae zu benten, die auch als Cognaten nicht bloß

nicht); ober sacrorum communione (vielleicht auf die Carbsten, die sacra pro familie, bezüglich); solcher Rechte sollte niemand nach einem Steuergesetze verluftig gebn.

<sup>1) &</sup>quot;Nisi simul cognationis iura impetrassent" — "si cognationum iura non recepiasent." S. oben S. 61.

<sup>2)</sup> S. oben S. 62, 63.

für das Erbrecht, bei bem fie bem extraneus manumissor porgebn, sondern auch sogar für die immunitat von der vicesima, wie sie Merva und Traian den novis civibus ulimablich ertheilte 1), einen engern felbftanbig geschloffenen Berwandtenfreis bilden. Indeffen bann murben wir wohl vom Plinius erwarten, daß er es bei ben witen Burgern befonders gefag thatte, ba in feiner Reit bei cognationum iura wohl an nichts als an das gewöhnliche Band ber Cognaten gebacht werben tonnte. Daß für die neuen Burger nur die gehn Berfonen die Jutmmitat erhiekten, und nicht alle Cognaten bis zu ben Sobrinen, ift begreiflich, da schwerlich das Bedurfniß nußer der linea recta und ben Geschwiftern fühlbar war, indem die Civitat jugleich wohl nur Ginem Manne mit seiner Ram und hochftens allen Descenbenten auf einmal ertheilt wurde. Seit Caracallus, wo allen De vegrinen die Civitat ertheilt, wurde, fällt dies beschränfte Beburfnis weg, und es war naturlich, bei ihnen nicht mehr einen Unterschied von den gewöhnlichen civibus zu machen. Wirklich finden wir, daß biefer Keiser sowohl an den sehn Personen bes Ebicte, als an ber Immunitat Etwas uns freilich nicht näher bekanntes geandert bat 2). Daß

<sup>1)</sup> S. oben S. 62. 68.

<sup>2)</sup> Uspian (Coll. leg. Rom. XVI. ult.) fügt der Errodhnung der bonorum possessio der decem personae hinzu: sed imperator noster in hereditatibus, quae ab intestato deseruntur, eas solas voluit admitti, quibus decimae immunitatem ipse tribuit; was schon Pithons auf Caracasus bezog. In den Ercerpten des Dio wird er bei der Verwandlung der vicesima in eine decima, und bei Erwähnung der an alle

übrigens neben den Cognaten die gewöhnlichen Affinen nicht: auch immunes waren, ist durch Pflinfus 1) Zeugniß wahrscheinlich zu machen, so aussallend es auch ist.

Die wichtisste Beschränkung endlich ber Dispostion bes freien Billens, wodom die Cognaten und Affinem eine Ausnahme machen, betrifft die lex Iulia et Papia, von der wir nach den neuerdings der Vergessenheit entrissenen Quellen auch in dieser Beziehung vollsständigere Renntniß haben als früher.

Daß die Cognaton: so wie die Affinen in dieser Gesetzebung genannt waren, ist langst bekannt gewesen. Die Cognation die zum Grade der Sobrinen; gab nach Ulpians Zeugnist<sup>2</sup>) die solidi capacitas unter Mann und Frau. In dieser Beziehung steht die Ausnahme in den gewöhnlichen Bearbeitungen dieses Gesetzes<sup>3</sup>).

Peregrinen ertheilten Civitât ein naradons rus te diadogale nat rus avedeine rus int rustus (gew. rostrois) rus Mopuleus rok marv negorinever rus redeuratrus ges mannt. Das Nähere hat niemand zu bestimmen gewagt. Macrin hob auch bieses wahrscheinsich wieder auf.

<sup>1)</sup> Im panez. c. It. sagt er: ungeachtet vor Nerva die neuen Burger nicht immunes geworden seien, hatten sie boch so sehr nach der Civität gestrebt, daß sie geglaubt hatten "civitatem non vicesimse modo, verum etiam affinitatum damno bene osmpensari." Also die Ufsinitäterecise waren von der Coognaten Immunität gang unabhängig:

Ulp. XVI. 1. "Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt, — si cognati inter se coierint usque ad sextum gradum."

<sup>3)</sup> Bei Gothofr: cap: 13: bei Heineccius cap. 22.

Ken so wußten wir bisher, daß in dem Gesetze von den gewöhnlich bevorzugten Affinen die Nede gewosen war, indem mehrere erhaltene Fragmente der Commentare zu demselben die Stusen genauer seststen 1). Wie aber und weshalb die Affinen in dem Gesetze genannt worden, war nirgends direct ausgesprochen und man hat sich in grundlosen Hopothesen erschöpft 2). Durch die Vaticanischen Fragmente, wo sich für die potiorum nominatio ausdrücklich auf die lex Ialia und Papia berusen wird, wissen wir num bestimmt, daß sowohl die Afsinen als die Cognaten excepti waren 3). In

et aff. (XXXVIII. 10.) und in L. 134 D. de V. S. So Gaius lib. IV. ad leg. Iul. et Pap. in L. 5. D. de testibus (XXII. 5.) Dahin gehört gewiß auch noch Peull. lib. 2. ad leg. Iul. et Pap. in L. 4. D. cod., wo alle Cognaten und Affinen, die hierber gehören, genauer aufgezählt werben; und Ter. Clemens lib. 11. ad leg. Iul. et Pap. in L. 146. de V. S.

<sup>2)</sup> So hat Gothofted das Berbot, zum Zengniß gezwungen zu werden, ohne Grund in die lex kulis et Papia eingeschoben (cap. 6.), und dann sür den Zwang der Eltern zum Eheconsens der Kinder ganz überstüssig die Erwähnung der assines eingeschoben (cap. 15. "Qui liberos — — injuria prohibnerint uxores ducere vel nubere — — in matrimonium genero nuruive collocare — coguntor."). Heineccius dagegen hat ebenfalls ganz willsührlich daraus das cap. 31. gemacht: "Affinitas praeterquam inter novercam et privignum vitricum et privignam, nec non socerum socrumve et generum nurumve morte divortiove solvitor." Was bleibt hier noch aufzuheben?

<sup>3)</sup> Fragm. Vat. §. 158. "Item cognati vel affines utriusque necessitudinis, qui lege Iulie et Papia excepti

weicher Bestehung sie excepti waren, wird dasei kreisich nicht gesagt, aber sin die Cognatur wird ausbrücklich in der bekannten Geelle des Sogonatur wird ausbrücklich in der bekannten Geelle des Sogonaturs die volle Capacität angegeben, wie auch schon Enjacius richtig ans nahm 2). Bon den Affinen dat man aber neuerdings angenommen, sie hätten sociidi capacitatem nur gehabt, wenn sie Kinder gehabt hätten, als ordi aber hätten sie semissis capacitatem gehabt, und allerdings hat die kemissis capacitatem gehabt, und allerdings wird indessen; wenn es also bei den Affinen Rechtens war, so verdiesnen sie dasso die das excepti genannt zu werden. Ausgerdem beweist der Hauptgrund, der dassit angesührt wird, weil die Chegatten als die proximi assines nur beschränkt solidi capacitas hatten und daher einen

sunt, potiorem non nominent." §. 214—219. wird sich für die potiorum nominatio auf die Erceptionen dieser Geschüngebung berufan, und die Cognaten werden die zum Grade der Sobrinen auf Autorität der lex Inlia (§. 216.), so wie die gewöhnlichen Affinen auf Autorität der lex Papia (§. 219.) genauer aufgezählt. Zwar sind die Stellen lückenbaft, doch ist die Ergänzung für den Sinn nur in Einer Stelle (§. 218.) zweiselhaft.

<sup>1)</sup> Hist. ecck L c. 9. — ,, νόμος — κωλύων τοὺς ἀγάμους — περὶ ἄλλα τε πολλά καὶ τὸ μηδὶν κεςαίνειν ἐκ διαθήκης τοὺς μὴ γένει ἐγγυτάτφ προσήκοντας, τοὺς δὸ ἀπαιδας ζημιῶν τὸ ἡμισὺ τῶν καταλελειμμένων. «

<sup>2)</sup> Cuiac. paratitla in tit. Cod. De inf. poen. caelib.

<sup>3)</sup> Gai. II. §. 286. Bergl. v. Buchholt zu ben Bat. Fragm. a. a. D.

Schluß auf bie fernern guliegen, entweber gu viel oben menig. Zweiel menn, man. wirkich, die Chegatten als bie nachst berechtigten affines; austehen will und also ques viel mehr Claufeln bei ben: übrigen affinibus erwarten muß: hiergegen ifte nabmlich die Recur ber Gochet inbem grabe fin ben befondern 3wert bes Gefeged bie Chegotten naturlich viel ftrenger gehalten werben als anbere Uffinen :... wenig, wenn wir ben Chegatten eine deringere Rreibeit als andern Affigen in biefen Gesebe geben, two wir bann alles Recht verlieren, von ibnen auf die übrigen einen Schluß zu machen. So viel ift aber gemiß, daß beide Claffen von Berwandten bon ben gemöhnlichen Beidranfungen bes Gefetes ausgenommen sind, und, wie auch die Modificationen bei biesem gant außerlichen Gefete fich gestaltet baben mogen, so schließen sich diese personae exceptae doch nach bem alten Principe an alle die andern genannten Gefete an.

Aus demselben Principe, wie alle jetzt ausgeführten Falle, lassen sicht vielleicht noch zwei andere, gar nicht bisher beachtete Ausnahmen erstären. Die erste bezieht sich auf die Freilassung ber Stlaven, die andere auf die donatio ante nupsias.

Die Freilassung ist ein Act ber Liberalität, ber in sofern jeder andern Freigebigkeit zur Seite gestellt werden mag. Daß die Freilassungen nun auf mancherlei Beise beschränkt worden ist bekannt, und daß, wo diese Besschränkung nicht etwa zum Besten der Rechte Dritter gemacht worden, wie zum Beispiel in fraudem credi-

totum nach ber Lep Wella Sentia pur mamanittiren werd boten war, bag fage ich, wo bies nicht ber Ball, fondem bie Freilessung aus gang allgemeinen Grunden bes fdrinft wet, biefelben personae exceptae eintraten, wie: bei allen handlungen ber Freigebigfeit, ift natürlich. and sogar ber angenommen, wo krenge gesagt, bie iura cognativnis nach ber allgenreinen Regel ber cognatio servilis nicht eintraten. Das Berbot nahmlich ber Len Melia Sentia unter gewiffen Jahren bes Manuniffors wie des Staven freinkeffen, ist befannt. und ebenfalls befannt, baf besondere gerechtfertigte Bas tiabmen vor einem Confilhum nachgewiesen werden burfe ten (caussae probatio). Begen Verwandtschafts bande werben nun von Sains und ben Mistinianischen Institutionen bierber nur Ginige gerechnet, Eltern, Rinber und Geschwister 1); Die Stellen reben aber mur beie spielsweife 2) und es bleibt nach ihnen zweifelhaft, ob wir nicht noch weiter geben muffen. Dier entscheibet mm bie Sache Ulpian 3), ber in einer Pandectenstelle bie lucke ergangt und ju ben Geschwistern bingufügt: "vel si sanguine eum contingit: habetur enim: ratio cognationis." Das bier von feiner anbern

<sup>1)</sup> Gai. Comm. I. §. 19. 39. §. 5. Inst. Qui et quib. ex caus. (I. 6.)

<sup>2)</sup> In allen brei Stellen werben bie einzelnen Falle mit voluti eingeführt. Bei Gaius §. 19. fehlen sogar bie Eltern, bie §. 39. die ersten find.

<sup>3)</sup> Ulp. lib. II. ad leg. Ael. Sent. in L. 12. D. de manum. wind. (XL. 11.)

Eognation die Rede ist, als der in allen vorigen Gessegen näher degränzen, wird wohl niemand bezweiseln. Ben Affinen sehlen die Zeugnisse. Bei der Einschränzeung der Mammissen durch die Zex Juria Capiasa wissen wir nichts von personis exceptis, und wir harben auch wohl nichts zu erwarten, da es hier nie aus einen Einzelnen und sein etwaniges Verhältniss, sonderne immer auf die Zahl im Allgemeinen ankam.

Der andre Kall geht auf die donatio ante nuptias. Es ist befannt, baß Schenfungen an die Berlobte auch bei nicht erfolgter Che eheben undeiberruflich blieben. Conftantin anberte biefes babin, baf fie wiberruflich sein sollten, sofern die Verlobte ober ihr Vater die Mufibfung bes Werhaltniffes veranlagt batten, fonft nicht 1). Fur ben Kall aber, wo keiner Schuld batte, bas beißt wenn Einer ber Berlobten fterbe, follte bie Schenfung an den Schenker oder deffen Erben guruckfallen; nur wenn "osculo interveniente" bas Seschenk gemacht fei, follte bie Schenfung wenigstens jur Salfte gultig fen 2). Die neuern Ausleger nehmen hier osculum für bas, was die Alten-basium nennen, und es erhalt Die ganze Vorschrift ben Character einer seltsamen Sentimentalität. Osculum heißt aber bas Zeichen ber Liebe, bas bie Cpanaten bis zum Grabe ber Sobrinen einander gaben 3), und es läßt sich wohl nicht zweis

<sup>1)</sup> L. 15. C. de donat. ante nupt. (V. 3. a. 315.)

<sup>2)</sup> L. 16. C. eod. (336.)

<sup>3)</sup> Siebe oben G. 18.

seln, daß grade bei den solennen Cognatengeschenken am Geburts. und andern Festen dieses Zeichen hinzutrat. Constantin wolkte: also gewiß nur solche überall beginnstigte Gabens der Liebe nicht einschenken, und hielt die donationes ante nuptias wenigstens zum Theil auch bei nicht erfolgtes Ehe aufrecht, wenn die Verlobte das Geschent als Cognatin die zum Grade der Sobrina der kommen hatte. Von Affinen ist hier die Rede nicht möglich, weil Affinisät schon ohnehin in den meisten Sällen, wie wir unten sehen werden, von den Juristen auf die Verlobten ausgedehnt war; vielleicht die Bergründung der von Constantin verworsenen Ansicht, daß Seschenke an die Verlobte auch ohne nachfolgende She gültig bleiben sollten.

## 7) Raherrecht bei ber bonorum emptio.

Dieselbe Geschlossenheit des Familienversidgens, die sich durch die allgemeine positive Ausnahme der Cognaten und Affinen bekundet, zeigt sich auch noch in einem eigenthämlichen Anrechte der Familie an das Bernnögen eines Berwandten, wenn es zur Subhastation eines ganzen verschuldeten Bermögens an den kam, der den Creditoren die höchsten Procente bot. Es ist bestannt, daß die Creditoren selbst das erste Recht zu diesten hatten, und zwar in einer Rangsolge, die sich durch die Größe ihrer Forderungen bestimmte. Nächst den Creditoren wird ausdrücklich den Cognaten ein Vorzug

var den Extransis gegeben 1), und ich gweisse niche nach der Rabe bes Grades und in der überall wiederstehenden Erenze. Ob dieses eine dloße Folge des Productiosischen Erbrechtes self läst sich dei dem Sparsamen Zeugnissen darüber weder behanpten, noch verwerfen. Sehr wiehtig würde die Beantwortung dieser Frage sein, indem sich danach entscheiden ließe, ob auch Affinen und zwar, ob dloß die im Pratvisschen Erbrecht berusernen, vir et unorzieden alle andern sonst derrechtigken bernsen sind, wie sie vor dem Eintritte der donorum eusptio allerdings die Desenstee hatten, weum der In. solvent ein Impubes war 2).

## 8) Der Familienrath für Unmunbige.

Nach der früher üblichen Ansicht von der Römischen Tutela konnte es gar nicht in Frage kommen, wem die Erziehung und Erhaltung eines Ummündigen oblag, weil dieses von der Pflicht des Tutors nicht ausgeschloss fon wurde. Seit aber nach neuern Untersuchungen \*)

<sup>1) &</sup>quot;Cum bona veneunt debitoris, in comparationem extranei et eius, qui creditor cognatusve sit, potior habetur creditor cognatusve: magis tamen creditor quam cognatus; et inter creditores potior is, cui maior pecunia debebitur." Gaius ad ed. prov. in L. 16. D. de reb. auctiud. (XLII. 5.)

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 50.

<sup>3)</sup> von Lohr über die Romischen Begriffe ber Tutel und Curatel; von der Tutel über Beiber; von der Cura über Ummanbige im Mag, für Rechtswich, und Gefetzgeb. Bb. 3.

ben Enter vorzugeweise nur bie Ergangung ber fehlenben Rechtsfähigfeit ju ftrengen Acten feines Pupillen beigelegt wird, entflehe für bas Sange eine Licke, biesich erst badurch ergänzt, das wir, wie wir neben berfirmgen Gewälle bes Baters und Chemannes bas Gleichgewicht burch bie Familiengerichte nachzuweisen bersuchte neben der ftrengen Tutel einen eignen Familienrath der Cognaten und Uffinen im Romischen Rechte anerkannt. finden. Dieser Familienrath läßt fich mit jenen Gericht noch in einer andern Weise vergleichen. Die Gerichte über Frauen ftanden, wie wir oben gezeigt, wenn fie nicht in potestate ober manu waren, unter ber Leitung bes Prators; eben so finden wir mun, daß der Prator, im Confilium der Propinqui die Erbaltung und Erziehung bes Pupillen zu entscheiben hatte 1). Die Sache wurde in Diefem Rathe bann einem Cognaten ober Uffinen: übertragen und solcher durfte sich wenigstens nicht unbebingt davon frei machen 2).

von Savigny aber ben Beruf unfrer Zeit gur Gefesgeb. imb Rechtenfch. heibelb. 1814. und 1828. S. 101 ff.

<sup>1)</sup> Ulp. L. 1. pr. D. ubi pupill. (XXVII. 2.) "Solet praetor frequentissime adiri, ut constituat, ubi filit vel alantur vel morentur: non tantum in posthumis, verum omnino in pueris. §. 1. Et solet ex persona, ex conditione et ex tempore statuere, ubi potius alendus sit: et nonnumquam a voluntate patris recedit praetor. Denique cum quidam testamento suo cavisset, ut filius apud substitutum educetur, imp. Severus rescripsit, praetorem aestimare debere praesentibus ceteris propin quis liberorum" (ceteris weil bie ganze Sache wohl nur von einigen propinquis selbst an den Prator gebracht war).

<sup>2) §. 2.</sup> eod. "Quamvis autem praetor recusantem apud se

Daffelbe Berhaltnis bezog sich auch auf die Wahnfinnigen, die erst dann von Seiten des Staates in Aufsicht genommen wurden, wenn die necessarii ste zu wahren sich außer Stande erklarten 1).

Auch hier finden wir zwar nicht bestimmte Grade ber Propinquität angegeben, so lange dieses aber als Recht bestanden hat, ist eine gewisse Bestyrdnfung nochewendig und gibt sich aus dem ganzen Zusammenhange von selbst.

## 9) Das Pratorifche Erbrecht und Die Eutel.

Im Vorigen habe ich versucht das Verhaltniß der Momischen Cognaten und Affinen nicht bloß in alten Sitten und Gebräuchen, sondern auch in den eigentlichen Rechten so weit und jest die Zeugnisse vorliegen dar-

educari non polliceatur so coacturum, attamen quaestionia est, an debeat etiam invitum cogere: ut puta libertum, parentem vel quem alium de affinibus cognatisve? Et magis est, ut interdum id facere debeat." Hiernach halte ich auch die L. 6. eod. für verderbt, wo gesagt wird, daß im Kalle der Abwesenheit des Autors, evocatis affinidus atque amicis [tutoris] der Prätor einen neuen dessellen und für die Alimente sorgen solle. Das Bort tutoris ist gewiß undaht und muß ganz gestrichen werden. Daß es hierbei auf die Berwandten des Autors angesommen, ist nicht denkbar; wird tutoris gestrichen, so gehen die Borte nur auf den Familienrath des Pupillen:

<sup>2)</sup> Ulp. L. 13. §. 1. D. de off. praes. (I. 18.) Furiosis, si non possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obviam eundum est, scilicet, ut carcere contineantur: et ita D. Pius rescripsit."

miellen, und glanbe babei barnethan an baben, bas seibst bas; was eigentlich zu ben Rechten ber Agnaten und Gentilen gehort, bas Erbrecht und bie Wormundschaft, in so weit biesen Berwandtenkreisen nicht fern liegt, als eine Geschloffenheit bes Ramflienvermogens umb ein Kamilienrath der Coanaten und Affinen sicher nachwe weisen ist. . Hiernach ist nun also bas durch bas pratorische Recht anerkannte Erbrecht als ein weber neues noch zufälliges Institut, sondern als bloße Folge eines alten Kamilienverbandes vollständig begrundet. Das eigenthumliche im Berhältnis jum Borigen ift theils bie Musbehnung ber Cognatenrechte über bie Gobrinen 1) auf beren Kinder, wowon ich weiter unten reben werbe, theils bie Befchrantung ber Uffinen auf ben Grad von Mann und Kran.2). Es wird zwar gelegentlich vom pratorischen Erbrecht ber Cognaten und Affinen überhaupt gesprochen 3); indeffen baf außer jenen beiben jemals ein Erbrecht anerkannt gewesen, wiffen wir wenigstens nicht. Es ift aber nicht unmöglich, daß früherhin ein mal alle übrigen berechtigten Affinen ein Erbrecht hatten, welches sich nachher auf vir et uxor beschränkt. Grade

L. I. §. 3. D. unde cognati (XXXVIII. 8.) ,, Haec autem b. p., quae ex hac parts edicti datur, cognatorum gradus sex complectitur et ex septimo duas personas, sobrino et sobrina natum et natam."

<sup>2)</sup> Dig. XXXVIII. 11.

<sup>3)</sup> Paullus sent. rec. V. 12. §. 2. "El etiam velut indigno aufertur hereditas, qui affinem vel cognatum, cui ipse ab intestato successurus est, testamentum facere prohibuit, aut me iure sebaisteret operam dedit."

to bet fich die guerela inofficiosi später auf menice Brade beschränkt, mabrend::mir wenigstene immer wahr ficheinlich gewefen ift, bas Unfangs viel mehrere bernfen waren als spater und wie ich jest glaube, alle Coangten bis zu ben Gobrinen 1). Die nachfte Krage, bie wir und hierbei nun vorzulegen haben ift bie, was bie zu ber erbrechtlichen Unertenerfte Beranlaffung mmg gegeben habe: Daß bie Cognaten und Affinen nicht ursprunglich berufen waren, liegt theils barin, ball fie ficher bie erften Rechte burch bas: Sbict betommen haben, theils aber barin, bag in ber fruberen Reit gar fein Bedurfnis vorhanden war. Fiel ber agnatus proximus weg, so trat bie Gens auf und theilte fich bas Bermogen. Dieses Unrecht hatten freilich mir Batrigier, aber wie wir noch später finden, bag bie patrizischen Gens Clandia die Erbschaft eines Freigelaffenen verlangte, beffen Patronat einem Plebeifichen Claubius Marcellus gehörte und von diesem bestritten wurde, so muß fen wir und boch wohl frgend wann eine Zeit benfen, in ber ber Gentilitätsverband allgemein war umd in fofern Die Cognaten auch bei Webeiischen Erbschaften nicht zur Sprache kamen. Sobald aber Plebejer von allem Gen-

<sup>1)</sup> Wenn die fernern Cognaten niemals zugefassen waren, würde schwerlich Uspian nottig gehabt haben, sie abzumahnen, die unnühen Kosten baran zu sehen. L. 1. D. de insest. (V. 2.); selbst Justinians "nec agere nec vincere possunt" läßt sich nur so rechtsertigen, daß die querela ursprünglich als ein allgemeines Recht der gewöhnlichen Cognaten angesehen worden, und so noch später sie mancher versuchte, nachdem die Einschräntung schon Regel geworden.

biditesverbande ledig sein konnten, ist auch für sie das Bedürsnis vorhanden, hinter den Agnaten die sonst anserkannte Familie zu rufen. Wie lange dieses Bedürsnis undefriedigt geblieden, läst sich nicht sagen und es bleibt also, wenn wir anch die erste Veranlassung kennen, die Zeit der ersten Berusung der Cognaten und Affinen ganz zweiselhast.

Un Diefes erbrechtliche Berbaltnif ber Cognaten und Affinen ift nothig, eine fpotere Entwickelung bes Bormundschaftrechees anzuschließen, die potiorum nomingtio, beren Urspring vielleicht noch auf einen frihom weitern Zusammenhang ber Cognaten und Uffmen mit ber ganzen Eutel schillegen lagt. Die potiorum nominatio, beren Spuren aus ben Justimianischen Rechts. quellen fast ganglich getilgt find, ist in neuerer Beit burch die reichern Rachrichten barüber in den Baticanils schen Fragmenten wiederholt zur Sprache gebuncht worben 1), und in ber hauptfache befannt. gen Lutoren und ohne Bweifel auch Enratoren, Die bie Magistrate ernannt hatten, war schon durch altern Bebrauch anerkannt, das die ernannten Vormunder das Recht hatten, einen Propinquus, bas beift, einen Cog. naten bis zum Sobrinns, ober einen ber bamit gewohn. lich verbundenen Uffinen als potior zur Tutel zu nennen, um sich dadurch der eignen Pflicht zu entledis

<sup>1)</sup> Al. Aug. de Buchholtz ad or. D. Severi de petiorum nom. Regim. 1824. 8. umb in bellen Musg. der Fragmenta Vaticana. Regim. 1829. 8. excurs. II. p. 326.

gen 1). Eine Dratio des Severus sette alles Einzelne barüber genauer fest und berief sich für die necessitudo ber Propinqui gang auf die oben angeführten Ausnahmen ber: lex Iulia und Papia 2). Sowohl bas erste Entstehen, bas man mit Recht alter als bie Oratio Severi genommen hat, als bas nachberige Verschwinben, ist aar nicht naber nachuweisen und erscheint auf ben erften Unblick allerbings rathfelbaft. Eine andre -Schwierigfeit liegt aber auch noch darin, daß die gange potiorum nominatio nur bei ber Magistratstutel, nicht ober bei ber legitima, und testamentaria porfommt. 3). Mies biefes erklart fich vielleicht am naturlichften, in bem wir auf die erste Entstehung der Magistratstutel wirdet geben. Dabei finden wir nun nicht bloß in ber altesten Rondthen Tutel, sondern auch in der Griechi fien Normunbichaft, wenigstens in der der Romischen am nachsten Rebenden des zuglog, einen entschiedenen Zusammenhang mit bem Erbrecht. Das Vermogen wie bie Bormundschaft über nachgelaffene unmundige Rinder, wird nach Romischem wie nach Griechischem Rechte 1)

ent

<sup>1)</sup> Beshalb für die Fristen und bergleichen die potiorum nominatio den excusationibus vergleichbar ist und von Einigen sogar mit ihnen im Wesentlichen identisch genommen wird. Siehe von Buchholt a. a. D.

<sup>2)</sup> Fragm. Vat. §. 158.

<sup>3)</sup> Bei beiden ließe sich nahmlich sehr wohl eine potiorum nominatio denken, sobald nur nicht sonst ein tutor legitimus vorhanden ift, welches ja unendlich häusig kommen kann.

<sup>4)</sup> Ich verweise hierfur besonders auf Meler und Schomann Attischen Broces III. 2. S. 444—57.

emfigieden zuerst nach dem Willen des hausvaters übernagen (tutela testamentaria); ber ernannte tutor im Rdmischen Recht, der extreoxos und xugios bei ben Griechen, ben ber hausvater ernennt, schließt alle anbere aus. Rehlt es an der lettwilligen Berfügung, fo treten beim Bermogen bie proximi der Ramilie ein; bei ben Romern die agnati proximi, bei den Griechen bie Cognaten bis zum Grabe ber Cobrinen (dy x15eis, Wie nach der testamentarischen Success sion die successio legitima in Frage kommt, so schließt sich bie tutela wie die cura im Romischen Rechte ente schieben an die alte successio legitima an (tutela le-Im Uttischen Rechte muß der entroposoc. ber die gange Leitung eines Unmundigen bat, geschieben werden von dem zuglog der bloß den rechtlichen Beistand bildet, etwa wie der Romische tutor. Bei Unmundigen ist der enirponoc jugleich ruploc, bei den Frauen ist ein bloßer zusolog bei allen rechtlichen Geschäften über, den Werth einer Medimne Regel. Diefer war der Vater ober Mann, in Ermangelung beffen ber nachste Berwandte der ayzissia wie im Erbrechte. inirpomos nahm man gewöhnlich an, der Magistrat habe ihn frei ernannt und nach einem Solonischen Ses fete fogar mit Ausschluß des nachsten Erben; man hat aber neuerdings theils nach bem innern Zusammenhang, theils nach den Zeugnissen auf das zweifelhafte dieses Berbotes aufmerksam gemacht und der nachsten Berwandtschaft ein natürliches Recht vindiciet 1). Aus

<sup>1)</sup> Meier und Schomann a. a. D. G. 448.

Großgriechenland wird ausdrücklich die Sitte angegeben, baß der Prator den Kindern und Frauen den Vormund aus den Coanaten gegeben habe 1). Erft wenn ein Raberrecht nach dem Grabe bet Erkberechtigten unmog. lich geltend zu machen war, tritt ber Magistratus als frei bestimmend auf. hier weicht nun das Romische vom Griechischen Rechte naturlich ab. Die nach altem Ris mischen Rechte zur Succession Berufenen waren auf eine weit schärfere Weise bestimmt durch den Begriff ber Manation als die Cognaten der dyziseia. fein Ugnat vorhanden, fo traten in Rom nach alterem Rechte ohne Zweifel, wie wir es fur die Eura fogar ausbrücklich gefagt finden, die nachst den Algnaten auch gur Erbschaft berufenen Gentilen ein. Daffelbe Bedurfs niff, welches nachst ben Ugnaten eine neue Erbschafts bisposition verlangte feit bie Gentilitäterechte nicht ausreichten, wirfte auf die Vormundschaften, nur vielleicht etwas fpater; indem das Berfaumen des proximus bier nicht, wie bei ber Erbschaft, bem folgenden gum Prajudig gereichte, Bafür aber freilich bas Intereffe ber

<sup>1)</sup> Bon einem L. Mellins, ber Prator in Sicilien war, fagt Diodorus Siculus (Excerpta de virt. et vit. edit. Wessel. p. 611.) rör äddurergangur ile virus didirat ageranas p. 611.) rör äddurergangur ile virus didirat ageranas rosis espassis und roranger engenes engres du en roranger all Bormunder im weitelten Sinne; denn sie werden den Kindern wie den Weibern gegeben. Bon Romischen Bürgern übrigens, die in Sicilien seshaft waren, kann hier nicht die Rede sein; denn die Rechte der tutoreslegitimi solcher durste ein Magistrat wohl schwerlich antasten.

Schusbedürftigen bringendere Abhülfe verlangte, als eine vacante Erbschäft, worüber sich Sognaten und Affinen, da sie res nullius war, unter sich einigen tonnten. Das Bedürsnis veranlaste das Sinschreiten des Magistrats, den Anfang der dritten Bestellungsweise Römischer Lutel. Den Ansang macht bekanntlich die Ler Atilia, deren Alter wir aber auch nicht weister kennen, als das sie vor den Baschanalien schon galt. Die schlechte Kritik, die nichts nicht zu wissen gesteht, hat auch hier, wie dei so vielen Bolksschlussen, bestimmte Annahmen über das Alter nach dem dürstigen Kriterium der Fasten in die Handbücher und Sobellen eingetragen.

Nach dieser Lex Atilia nimmt man nun gewöhnslich ein völliges Auseinandergehn des Erbrechts und der Tutel an. Für die Intestatsuccession ist die bonorum possessio ex edicto unde cognati und unde vir et uxor zwar auch vom dare des Prators abhängig, aber ein Recht, worauf die Cognaten dis zum Grade der Sobrini und. die nächsten Affinen einen selbständigen Unspruch haben; die Tutela aber läste man nach den wenigen Zeugnissen darüber ganz und gar der Willführ des Prators und der Tribunen 1). Indessen dass ersscheint sehr aussachen und ist nach den wenigen Zeugsnissen, die wir darüber haben, auch wirklich nicht nothswendig so anzunehmen. Der Tutor wurde allerdings vom Magistrat ernannt, und zwar wenn einer ohne

<sup>1)</sup> Gai. I. §. 185. Ulp. XI. 18. pr. Inst. De Atiliano tutore.

Propinqui war auch wohl ganz unabhangig, aber so wie die Erziehung der Prator nach dem Obigen in consilio necessariorum zu bestimmen hatte, ist es nicht unmöglich und für den ganzen Zusammenhang bochst folgenreich, wenn man, wovon herrn Dr. Rudorff schon langer eine Vermuthung gehabt bat, annimmt, nach ber Ler Utilia seien ber Prator und bie Tribunen gunachst an die Potioritat der Cognaten und Affinen gebunden gewesen, falls der Impubes oder die Frau überbaupt bergleichen hatten. Auch hier läßt fich begreifen, daß die Propinqui nach dem Grade ein wirkliches Anrecht batten, wie die tutores legitimi. Darque erflart fich bann ber gange Gegensat zwischen bem tutor Atilianus Die Ler Atilia und den andern Magistratstutoren. hatte bei der Bestellung der Tutel verordnet: si cui nullus omnino tutor sit, b. h. so lange noch ein anbrer testamentarius oder legitimus ein Unrecht babe, durfe wie in der Erbschaft so in der Tutel von Berufung bes Cognaten nicht bie-Rebe fein. Die Kalle, wo bet vorhandne bloß nicht ausreichte, mußten besonders und einzeln durch Gesetze und Senatsbeschluffe festgestellt · werben, und, indem hier nicht die gewöhnliche Stufenfolge in Frage fommt, hatten die Magiftratus, die in ber Regel gewiß nicht einmal dieselben waren wie beim tutor Atilianus, bie gang freie Ernennung. Diese Zutoren sett noch Saius scharf bem Atilianus entgegen. 1).

<sup>1)</sup> Im ersten Buche §. 173—184. ist von den andern Magistratstutoren die Rede, die die vorhandenen Autoren bloß vertreten, §. 185—187. vom Atilianus.

Seit die Titel ftatt eines Rechtes eine Last geworben, wurde das Unrecht ber Cognaten bei der Bestellung des Ragistrats eine Pflicht, fraft beren ber fernere, ber er nannt wurde, immer den potiorem nominare fonnte, ber ihn bann befrette. So hat bas Princip der potiorum nominatio von felbst auf Grund ber Lex Atilia bei allen benjenigen Eutoren, die nicht blog in subsidium, oft nur für einen einzelnen Act, sonbern bann eintraten, wenn gar tein andrer vorhanden war, Stott gefunden. Denten wir uns nun das Recht, einen näheren vorzuschlagen, vollständig ausgeführt, fo fann es nicht fehlen, bag bei einer weitlauftigen Berwandtschaft bie Bestelfung des Tutors verzögert wird, und bas Bermogen bes Pupillen darunter leibet. Darauf grundete Severus bie Einführung bes Grundfates, daß wenn einer zum Lutor ernannt worden, der schon Propinquus war, dies fer nicht follte auf einen nahern berweisen konnen 1); und so wurde die gange potiorum nominatio nur eine Art von Ercufation ber gang Fremden, was, in ber erften Einführung nicht wohl bentbar ift. Je mehr nun die Cognatenrechte überhaupt sich verloren, um besto-

<sup>1)</sup> Fragm. Vat. §. 185. "Pars orationis D. Severi: promiscua facultas potioris nominandi, nisi intra certos fines cohibeatur, ipso tractu temporis pupillos fortunis suis privabit: cui rei obviam ibitur P. C. si censueritis, ut collegae patris sive pupilli in decuria vel corpore, item cognati vel affines utriusque necessitudinis, qui lege Iulia et Papia excepti sunt, potiorem non nominent; ceteri cognati vel affines amicive atque municipes eos tantummódo nominent, quos supra complexus sum."

mehr kam die potiorum nominatio in Bergessenheit, und wir kennen aus den Justinianischen Nechtsquellen nur noch eine einzige Spur von diesem Nechte, in einer weitern Ausdehnung des Grundsabes auf andere munera als von dem ursprünglichen bei der Tutela.

Das sind die Rechtsverhaltnisse der Propinqui, soweit sie sich der ersten Untersuchung darboten; ich din aber überzeugt, daß nicht bloß die angegebenen Rechte, bei einer fortgesetzten genauern Ausmerksamkeit sich noch weiter aussähren lassen, sondern es ist mir auch sicher noch Manches ganz entgangen. Bon Manchem, das ich nicht angeführt habe, läßt sich wohl schon jetzt ein Zusammenhang mit den Rechten der Propinqui wenn auch nicht nachweisen doch vermuthen. Dahin gehört zum Beispiel der Sheconsens der Familie wenn das Kind emancipirt oder der Vater wahnsinnig ist 2); so auch die bestimmenden Gründe bei der Zukässische der Archgingkeit der

<sup>1)</sup> L. 7. D. pr. de decur. (L. 4.) L. 12. C. qui dare (V. 34.). Tit. Cod de potior. ad mun. nom. (X. 65.)

<sup>2)</sup> L. 18. C. de nupt. (V. 4. Val. Valent. Grat. 371.) — — "Quodsi in conventionis delectu mulieris voluntas patris (emancipatoris) repugnat sententiae et propinquorum, placet — auctoritatem iudiciariae cognitionis adiungi." Hierbei war aber wie dieselbe Conflitution sagt der nachste und erbberechtigte Grad ausgeschlossen. Bergl. L. 18. 25. C. de napt.

 <sup>&</sup>quot;Eorum dumtaxat pupillorum arrogatio permittenda est his, qui vel naturali cognatione vel sanctissima affectione ducti adoptarent." L. 17. §. I. D. de adopt. (I. 7.)

II. Berhaltniß ber Familienrechte ber Cognaten und Affinen zu den verschiedenen Systemen bes Romischen Rechts.

Die Romifche Geschickte zeigt und die Entwicklung breier scharf von einander geschiedener Systeme des Rechts, die eins nach bem andern ein entschiedenes Uebergewicht gegen einander gebabt baben, ohne bis zum Untergange des Alterthums einander völlig aufznhe Das erfte ift bas alteste Recht, bas feine Wurzeln in einer wöllig mythischen Zeit hat und und nur als Recht eines Standes, der Patrigier, in bestorischer Beit and einzelnen Spuren befannt ift, in biefen aber mm Theil bis in bie dudftliche Belt fich erhalten hat. Das zweite Goftem ift bas gegen bas vorige im Rampfe entwickelte ius Quiritium ursprunglich auf die Plebs berechnet, dann als das Grenge Recht ber Romischen Burger überhaupt betrachtet. Gegen biefes wieber im Gegensatze steht bas im Berkehre mit ben nicht Romiichen Unterthanen jum Beburfniß gewordne ius gentium, welebes allmablia immer ardfere Belbstambigfeit erlangend, den umbildenden Gefetgebungen der letten Raiser die leitenden Principien gab, und in sofern bas alte ius Quiritium verbrangte. Bon den meiften eis. genthumlichen Inftieuten bes Romischen Rechts läßt fich nun fagen, daß fie Einem diefer verschiedenen Gns steme ausschließlich angehören, mit ihm entstehen und vergeben, in ibm nur vollig begriffen werben fonnen.

Mit den Rechten der Caristienfamilie ist es anders: wir finden fie in allen drei Spftemen, zwar verschiebenartig aber boch gleich wichtig, anerkannt. Dem ersten Sy-Reme gehort bas Cheverbot im Rreise Dieser Verwandtschaft an. Zwar haben wir hier nicht birecte Zeugniffe, bie baffelbe fcon ani bie alteffen Sagen anfnupften, aber es läßt sich mit ziemlicher Sicherheit aus anbern Umständen Schließen. In historischer Zeit nabmlich finben wir es nur im Verschwinden; schon in der Mitte bes- sechsten Nahrhunderts ift die Ehe mit der Consobring, also wei volle Grade naher als fruber, in Rom gemeines Recht; bergleichen gebort aber zu ben dauernbften und festesten Sitten eines Wolfes und lagt fich zwar wohl mit so mancher Eigenthumlichkeit bes Patrizischen Rechtes allmählig abgefommen, aber nicht von ber entgegenstehenden Plebejerparthei auf furze Beit eingeführt und bann aufgegeben begreifen; um fo weniger als die Plebeier schwerlich als ein so geschlofines gleichartiges Bange betrachtet werben tonnen, wie es für ausschließliche Einführung solch einer Sitte nothwendig Dagu fommt noch bie Berbindung mit sein wurde. bem tus osculi, bas nach ber andern Seite bin, für bie Sausgerichte, ficher schon bem Sagenfreise bes Ro-Das Recht ber Sausgerichte ift mulus angebort 1.

<sup>1)</sup> So fagt auch Kaifer Claubins von ber Se mit Sobrinen (f. oben S. 19. Note 3.), sie seien din ignorata.ge wesen, was sich zwar von ben Patriziern, als ursprünglich den einzigen Burgern (antiquissimi cives nennt sie Cicero) verstehen läßt, aber unverkändlich sein wurde, wenn wir

hann bas andre, beffen Urforung wir schon im altesten Spsteme des Romischen Rechtes aufsuchen mussen. Diomoffus nennt biefes Gericht, bestimmt unter ben Romilischen Einrichtungen 1). Die Lossprechung des -Mannes, der seine Krau ohne Kamiliengericht selbst geftraft, gebort gleichfalls ber Sage bes Romulus an 2). Diesem reihen fich die andern befannten Beisviele von Hausgerichten anerkannt Vatrigischer Kamilien. an, bas ber kucretia 3), der Scipionen 4), des Sp. Cassius Viscellinus 1), des Manlius Torquatus 6). Auch bestatigt dieses Alles bas angeblich Romulische Geset, welches den Kronen den Genuß des Weins bei Lodesstrafe verbot, worüber bas hausgericht ben Cognaten juftand und von ben Spatern jur Erflarung ber Sitte des Rufrechtes angeführt wurde 7). Indessen daß diese Hausgerichte nicht wie das Cheverbot auf die Patrizier beschränft blieben, sondern auch unter ben Plebejern eine Unerfennung befamen, lagt fich nicht zweifeln. Theils wurde die Sitte fich sonst nicht bis in die Rai. serzeit so allgemein erhalten baben; theils haben wir ebenfalls ficher Plebeiische Kamiliengerichte unter ben

annahmen, die Patrizier hatten bas Berbot nicht gehabt, sondern es sei erft von ber Plebs eingeführt.

<sup>1)</sup> S. die S. 23. Note 5. angef. Stelle.

<sup>2)</sup> S. 23. Note 2.

<sup>3)</sup> S. 26. Note 3.

<sup>4)</sup> S. 28. Note 3.

<sup>5)</sup> S. 27. Note 2,

<sup>6)</sup> S. 28. Note 1.

<sup>7)</sup> S. oben S. 18. Note 4. S. 19. Note 1.

vben angeführten Beispielen. So war die Vomponia Gracina, die unter Claudius gerichtet wurde 1), aus einem früher wenigstens Plebenischen Geschlechte; so bie Publicia und Licinia, die ihre Manner vergiftet batten 2); so ber Antonius, ben die Censoren ftraften, daß er bas Gericht über seine Frau verfaumt batte: baß beffen Krau eine Patrizierin gewesen, wird nicht besonbers erwähnt: so wird von Livius und Balerius bie Strafe der Coanatengerichte über die Krauen der Bac chanalien allgemein genannt b); die Familie, von der die game Befanntwerdung bes verbotnen Eultus aber ausging, war durchaus Plebeiisch. So endlich ift die Kamilie des Arius, den das Hausgericht exilirte \*), nach ben Raften feine Patrigifche. Daß biernach also bie hausgerichte zugleich in das zweite Spftem übergegangen find, ist evident; ob aber auch in bas britte, ift eine andere Rrage, Die burch feine Spur einer Unerfennung biefer Gerichte im Ebicte entschieben wird-Im Ganzen feben wir fie ichon in der Republitanischen Beschichte seltener werben, und zwar wohl hauptsächlich durch die immer größere Bedeutung, die das diffentliche Eriminalverfahren feit bem fiebenten Jahrhunbert ber Stadt befommen hat. Die Emendatio der Provinqui

<sup>1)</sup> S die Stelle des Tacitus oben S. 23. Rote 5.

<sup>2)</sup> S. oben S. 24. Note 3.

<sup>3) .</sup> S. oben S. 25. Note 1. .

<sup>4)</sup> G. oben G. 28. Note 4.

ber spatern Zeit wird in allen wichtigern Dingen burch bie ordentlichen Gerichte ausgeschlossen \*).

Das britte Verhaltniß, welches wir schon bem als teften Syfteme bes Romischen Rechtes zuschreiben muß. sen, ift bas officium lugendi. Zwar find die uns befanntesten Spuren bavon schon aus bem letten Onfteme, indem die Pratorifthe Infamie als Strafe auf bie Verfammiß gefest war; aber bas Ganze kann boch nur vom frühften Rechte ber ber späteren Zeit überliefert sein. Richt bloß schließt fich die gange Sitte bes Luctus in ihrer offentlichen Beziehung an die alteften Gebräuche des Cultus, die Tempelbedicationen, die Lustrationen, so wie an die vota publica 2); sondern die gange Stufenfolge ber Privattrauer über Rinder wird in der Sage dem Grunder des altesten gemeinschaftlis den Cultus, Ruma, jugeschrieben 3). Daß bies spater erst auf die Cognaten ausgebehnt worden, ist nicht wahrscheinlich. Der sicherste Beweis aber, daß die gange Sitte ber frubsten Zeit Romtscher Geschichte ans gebort, liegt barin, daß die vorgenannte Stufenfolge der Trauerzeit fich nach dem alteften Romifchen Jahre bon gebn Monaten richtete; noch zu habrians Zeiten richnete man hierbei ausbrücklich nach solchen Jahren .).

<sup>1)</sup> S. die oben S. 30. Note 1. angeführten Gefete Balentinians und Suffinians.

<sup>2)</sup> Siebe oben die Stelle von Feffus G. 33. Note 5.

<sup>3)</sup> Chendas. Note 1 bis 3.

<sup>4)</sup> S. oben a. a. D. die Stelle des Pomponius Rote 3.

Diese Sitte gehört also allen brei Spsiemen, wenigstens sicher dem ersten und dritten an und sie ist wohl erst durch das Christenthum verdrängt worden, soweit sie sich nicht an das Cheverbot der Wittwe angeschlassen, wosür sie Gratian, Valentinian und Theodosius auf ein späteres Jahr ausdehnten 1), und wie sie in unsern gewöhnlichen Rechtsquellen erhalten ist.

Die andern Berhaltniffe, mit Ausnahme des Bras torischen Erbrechtes und seiner Rolgen schließen sich alle vorzugsweise ber republicanischen Zeit an, bas beißt fie find für unfre Renntniß im ftrengen Rechte, einige übertragen auch im Pratorischen, vorhanden. Zuerst die nes gative Seite Dieses ganzen Familienrechtes, das Verbot als Unkläger, dffentlicher Richter ober unfreiwilliger Zeuge der Angeklagten, aufzutreten, ist und nur aus Boltsschlaffen bes fiebenten Jahrhunderts der Stadt bekannt. Die Kreiheit ber Bermanbten von den mannichfachen Beschränkungen ber Acte ber Freigebigkeit, wie sie in der Lex Cincia, Furia, den Repetundarges seten und ben Geseten Augusts ftanden, gebt mit biefen Gefeten uicht über bas fechste Jahrhundert binauf und nicht über bas Zeitalter ber regelmäßigen und gewöhnlichen Wolfsschluffe bingb. Die einzelnen Unwendungen bes Princips geben aber, wie wir nachher sehen werben, eine Modification, die sich nur aus Bermischung des strengen Rechtes mit dem Pratorischen begreiflich machen läßt. Die Stellvertretung vor Gericht

<sup>1)</sup> S. die L. 2. oben S. 35. Note 3.

finden wir zuerst bei den Legisactionen; wieviel das aber nicht schon aus dem Patrizischen Rechte übergegangen fei, laßt fich nicht fagen, weil die Legisactionen überhaupt sich zwar zunächst den zwölf Tafeln und dem ftrengen Rechte anschließen, aber in ihrem Character und ihrer ersten Entstehung ben Patriziern befanntlich nichts weniger als fremb find. Die alteste Spur biervon ist oben aus der Geschichte der Birginia beigebracht; in ber weitern Entwicklung haben wir aber auch Zeugniffe bes Ebicts bafür angeführt 1). Ratürlich ift aber auch hiervon das Meiste allmählig abgefommen, sobald der Kamilienkreis mehr und mehr die andern Zeichen seiner Gemeinschaft verloren. Denn durch die Moglichfeit einer gang freien Stellvertretung vor Gericht, wie sie das spätere Romische Recht anerkannte, verlor sich das Bedürfniß der Aushülfe durch die Kamilie.

Das Recht der Erziehung über die Jinpuberes, welches oben für die Cognaten und Affinen nachgewiessen wurde. ih, kennen wir zwar ihr aus sehr späster Praxis; es erscheint aber als eine Spur recht alten Rechtes, sobald wir den Gegensaß gegen die strenge Familie beachten, nach welcher die ganze Tutel ursprünglich ihre Bestimmung erhielt. Das nur negative Recht der Tutoren wärde auf gleiche Weise gefährlich erscheinen, wenn damit auch eine positive Gewalt über die Person des Pupissen verbunden gewesen wäre, wie die

<sup>1)</sup> S. oben S. 47. Note 2. S. 50.

<sup>2)</sup> G. oben G. 74.

Gewalt des Mannes über die Arau, wenn er unabhangig gebacht werden mußte von bem Gerichte einer Ramilie, die überall als die Milberung des starren und strengen Bermogensverhaltniffes erscheint. Go ift auch biefes Erziehungsrecht der Pupillen gewiß febr alt und nur im Berschwinden zu einer Zeit, wo die Tutoren weit mehr als offentlich Berpflichtete erscheinen, wie als Berechtigte und in ben Bermogensverhaltniffen Intereffirte. Das Pratorifche Erbrecht endlich, und, wenn unfere oben ausgeführte Ansicht vom Ginfing der Coanation auf die Bestellung der Tutoren richtig ist, diese, so wie vielleicht das Näherrecht an das verschuldete zum Kauf gebrachte Bermogen, ift die einzige Meußerung biefes ganzen Kamilien-Princips, die erst im britten Sosteme ente fteht und fich immer mebe geltend macht, in bem Maake, in welchem fich bie andern rechtlichen Seiten Dieser Ramilie verlieren. Daß auch diese Rechte einen altern Grund und Ursbrung batten, ift nur gang allgemein an-Denn die Rechte der Cognation und Uffiunehmen. nitat erscheinen bon frühe an als ein Gleichgewicht gegen die erbrechtlichen und vormundschaftlichen Unsprüche, die ursbrunglich nur der ftrengen Kamilie der Agnation austeben. Es ist sogar au einer Reit nicht nimal bents bar, mo noch ein activer ober auch ein vaffiver Gentilitatsverband bie Regel war; benn felbst bei einem plesbeiischen Marcellus ist ein Cognaten . Erbrecht nicht bentbar, so lange noch irgendwie die Patrizische Gens Claudia reprasentirt mar. Seit ber mittlern Zeit ber freien Republit aber mußten bie Falle baufig werben,

wo ein Erbrecht oder eine Bormundschaft vacant war. weil civili iure Berechtigte fehlten, und ba hat sich in ber Lex Atilia nach unserer obigen Darftellung baffelbe Princip bei Bestellung der Vormunder geltend gemacht, welches der Prator im edicto unde cognati für das Erbrecht anerkannte. 'Die Beschrantung auf den Grad ber Sobrinen lag febr nabe von einer doppelten Seite: theils war alles Erbrecht und alle Vormundschaft bei den Gries chen, die doch wohl vorzugsweise für das ius gentium bie leitenden Grundsate gaben, auf diesen Grad beschränft, theils war diefer Familienfreis ein ursprungs lich in Rom anerkanuter. Auf keines von beiden durfen wir allein Gewicht legen: nicht auf bie Fremben; sonft wurde die Ertheilung der Civitat unter Nerva und Traian als Regel die iura cognationum nicht ausgeschlossen haben 1), und man hatte nicht fagen konnen, die Rechte der Cognation und Affinitat erloschten mit der capitis diminutio maxima und media, wie boch ausbrücklich berichtet wird 2); nicht auf die Romer allein; sonst

<sup>1)</sup> S. oben S. 65. So sagt Paullus in ber L. 4. D. de sent. passis. (XLVIII. 23.) "In metallum damnata mulier — deinde a Principe restituta est: humanius dicetaretiam cognationis iura huic restituta videri." Es war osso gewiß, daß zwar durch die ber damnatio in metallum vorhergehende capitis diminutio die iura cognationis mit vertoren gingen; die erneuerte Einität involvirte dieselben abernicht, sondern nur der Billigkeit wegen (humanius dicetur), weil die Berurtheilte früher schon civis Romana gewesen war, wurde ihr auch diese wieder restituirt.

<sup>2)</sup> Mobestin L. 4. §. 11. D. de grad (XXXVIII. 10.), Is, cui aqua et igni interdictum est, aut aliquo modo capite

würden die Peregrinen, die das Bürgerrecht bekamen, sich nicht so eifrig darum beworden haben und übershampt das ganze Recht der Cognation nicht mit dem ins gentium zu solchem Uebergewicht gestiegen sein, daß es zuletzt ausschließlich dem Intestat-Erbrecht als Grundlage dienen konnte.

So hat sich diese Art von Familienrechten durch alle Zeiten und durch alle verschiedenen Systeme des Rösmischen Rechtes geltend erhalten, die hauptseite des selben, die Cognation, freilich aber der eigenthümlichen Beschränfung auf einen gewissen Grad entsleidet, sich als alleinige Grundlage alles neuern Intestat-Erbrechts geltend gemacht hat.

## III. Modificationen in der Art der Berwandtschaft.

Erst jetzt können wir auf die schon mehrfach im Bisherigen berührten Modificationen eingehen, denen die Familie bei den einzelnen Nechten hin und wieder unterworsen gefunden wird, und die wir sowohl in Bezieshung auf die Cognaten, als auf die Affinen und in gleischer Beziehung auf beibe näher betrachten wollen.

In Beziehung auf die Cognation ist im Bisherigen immer nur schlechthin vom Grade der Sobrinen

· bie

diminutus est, ita ut libertatem et civitatem amitteret, et cognationes et assinitates omnes, quas ante habuit, amittit." Eben so §. 6. Inst. de cap. minut.

die Rebe gewesen, und in der That wird bei den meissten und wichtigsten der altern Rechte der Cognaten teine weitere Ausbehnung angegeben.

Es erscheinen aber im Einzelnen mehrere Menderungen und Abweichungen im Grabe, so bag es nothwendig ift, bas Princip und die Ausnahmen genauer festzustellen. Das Princip beruht gewiß auf einer uralten Theorie und ift auf feche Zeugungen, gradus, beschränft. Daber erklärt fich ber alte Sprachgebrauch, nach dem im Allgemeinen und im Einzelnen nur fechs Grade durch eigne Ramen ausgezeichnet wurden. Eine alte Theorie lehrte, nur bis sum tritavus hießen bie Borfahren parentes 1), bis jum trinepos liberi; bie fernern traten in den unbestimmten und unrechtlichen Begriff der Vorfahren ober Nachkommen schlechthin. Ich fage eine alte Theorie; benn aus dem gemeinen leben hat fich das nicht gebildet: in diesem tommt eben so wenig ein tritavus ober trinepos vor, als ein noch sernerer Descendent ober Ascendent, da sichon zu einem folden, nach ber gewöhnlichen Regel die Generation m 30 Jahren gerechnet, 180 Jahre gehoren. Beil es aber eben auf einer Theorie ruhte, beren Leben langst untergegangen mar als unfere Juriften barüber redeten und schrieben, so glaubte Cassius 2) wohl, sich über

<sup>1)</sup> Paull. L. 10. §. 7. de gradib. (XXXVIII. 10.) "Parentes usque ad tritavum apud Romanos proprio vocabulo nominantur; alteriores, qui non habent speciale nomen, maiores. Item liberi usque ad trinepotem, ultra hos posteriores vocantur."

<sup>2) &</sup>quot;Quidam, fagt Uipian, parentem usque ad tritavum sp-Band VI. Deft 1.

ben Unterschied als grundlos hinmegsetzen zu können; ihm folgte Saius 1); Uspian hielt ihm sogar für umsschieschies; wir ersahren aber sicher aus dem Zeugnisse des Pomponius, daß er auf einer alten hergebrachten Meistung ruhte. Daß indessen, die Theorie nicht bloß eine grammatische sei, solgt aus dem geringen Interesse, das dann die Sache haben wurde, wenigstens für die Justissen, bei denen sie doch als alte Controverse erscheint. Die Zahl Sechs, dem ganzen Zahlenspsteme 2) der Römer nicht fremd, ist also das Characteristische dabei 3); mit

pellari aiunt: superiores majores dici. Hoc veteres existimasse Pomponius refert; sed C. Cassius omnes in infinitum parentes dicit: quod et honestius est, et merito obtinuit. L. 4: §. 2. D. de in ius voc. (II. 4.)

<sup>1)</sup> L. 51. D. do verb. sign. wenn bier die Stelle abrigens gang aufgenommen ift.

<sup>2)</sup> Es ist bekannt, wie die Grundzahlen der beiden Hauptssyffeme, des Decimals und Duodecimalsplems, welche überall in Rom bald entgegengesett, bald verschmohen erscheinen, nahmlich Drei und Seche, Künf und Zehn in unzähligen Dingen des öffentlichen und Privatlebens wiederkehren. Zu der weniger beachteten, aber gewiß sehr wichtigen Amvendung derselben gehört auch der Gebrauch der Vornamen Titus und Sextus, Quintus und Decimus, deren Anwendung in den einzelnen Familien gewiß ihre strenge Ordnung hatte. Wie weit beide Systeme neben einander in alten Familien vorsommen konnten, wäre wohl einer Untersuchung werth. Die andern dazwischen liegenden Zahlen sind aber als unbeilige in ättesker Zeit nicht gebraucht, und auch später wenigstens nicht als praeuomina.

<sup>3)</sup> Paullus fagt also sent. rec. IV. 11. §. 7. "Septimo gradu qui sunt cognati, recta linea supra infraque propriis nominibus non appellantur. Für die Settenverwandten hats

gleichen Zeugungen zu heiben Seiten giebt sie den Grad der Sobrini; daher köhmut es, daß der Grad gewöhne lich nach den Sobrinen bezeichnet wird. ABer Sobrinus oder in gleichem oder näherem Grade Cognat ist 1), seht in den Gränzen der rechtlichen Familie. Daß es dabei aber nicht auf die Sobie der Sobrinun anfömmt, also zum Beispiel auch der adnepos des Bruders und der Schwesser zu den Berechtigten gehört, ist schon an sich wahrscheinlich, und für den einzigen Fall der Amwendung der Nechte der Cognatur, den wir ganz volla wendung der Nechte der Cognatur, den wir ganz volla kommen und vollschndig bei den Juristen ausgesichte sinden, sür die prätorische Succession, außen Aweisel 2), aber sicher auch als allgemeine Regel anzunehmen 3),

ten es die spätern Modificationen etwas geändert, wozw des Bedürfnis in linen recta nie gefählt worden.

<sup>1)</sup> Daher findet man die Ausbrücke "sobrinus quive propius sobrino aliquem cognatione attingat," wie in der lex Servilla und Cincia, oder "qui priore gradu sint," wie die lex Iulia publicorum, "propiore gradu cognati, wie die lex Iulia repetundarum, "cognatio quae illum gradum non excedit," wie in der lex Iulia und Papia, "propius sobrino et sobrina", wie dei Festus v. sobrinus, "qui pari propioreve gradu sunt," wie man zur lex Pompeia de particidiis supplicte. L. 3. D. de lege Pomp. (XLVIII. 9.)

<sup>2) &</sup>quot;Haec b. possessio gradus sex complectitur" of the Einschring auf Sobrinen fagt Uh. L. L. S. 3. D. unde cognati (XXXVIII. 8.) und so auch S. 5. Inst. de success. cogn. (VII. 5.), wo es noch naher in vieler Urt' ausgeführt werd.

<sup>3)</sup> Darum fagt Paullus in der oben angeführten allgemeinen Stelle (rec. sent. IV. 11. §. 7.) "sed'ex transversa linea contineatur fratris sororisve adnepos, adneptis, consobrini filii siliaeque."

wenn gleich propior sobrino 1) im engern Sinne ben Cognaten des fünften Grades als den Rächsten dem Sobrinus, insbesondere den Sohn des Consobrinus 2), ju bezeichnen pflegte. In dieser Art wird num die Rähe des Grades bei den meisten einzelnen Familienrechten in den Zeugnissen schlechtweg angegeben.

So sinden wir nahmlich das alteste Cheverbot 3), die Hausgerichte mit dem ius osculi 4), das Verbot, nicht Anklager 5), nicht Richter 6) zu werden, die Aussnahme, von dem repetundarischen Verbot Geschenke zu nehmen 7), schlechthin bloß mit dem Grade der Berv wandtschaft unter Cognaten bis zu dem der Sobrini angegeben; und hiermit zu verbinden sind die Fälle, wo die Zeugnisse ohne Weiteres von Cognaten reden, und die wir mit den obigen in Verbindung auf dieselbe Gränze reducirt haben: dahin gehört das officium lugendi 8), die lex Licinia und Aedutia 9), die lex Antia 10) und die lex Iulia vicesimaria 11); serner

<sup>1)</sup> L. 1. §. 7. L. 10. §. 16. D. de grad. cogn. (XXXVIII. 10.)

<sup>2) §. 5.</sup> Inst. de grad. cog. (III. 6.) Die Corruption proprior bei Theophilus ift wenigstens in ber Uebersetzung verbessert.

<sup>3)</sup> S. oben S. 19. Note 3., "sobrinarum matrimonia diu ignorata."

<sup>4)</sup> S. oben S. 31. Note. 2. Polybins nennt bloß rods exy-

<sup>5)</sup> S. oben S. 36. Note 1.

<sup>6)</sup> S. oben 37. Note 2.

<sup>7)</sup> S. oben S. 56. Note 4.

<sup>8)</sup> S. oben S. 32.

<sup>9)</sup> S. oben S. 40. Note 1.

<sup>10)</sup> S. oben S. 57. Rote 2.

<sup>11)</sup> S. oben S. 58. ff.

endlich das Recht der Cognaten für die Erziehung der Impuberes zu sorgen '). Bei allen diesen wenigstens sind wir nicht unmittelbar durch die Zeuguisse berechtigt, eine von den Modissationen anzunehmen, die in andern Fällen ausbrücklich porgeschrieben sind.

Bei einigen Fallen aber finden wir Ausbehnungen von dieser ursprünglichen Gränze der berechtigten Cognation angegeben, ohne daß wir sogleich sagen können, es sei Zufall, daß bei den übrigen nichts davon steht, oder es sei hier eine besondere Eigenthümlich teit. Rähmlich bei der besondern Schenfungsfreiheit unter Cognaten nach der lex Cincia wird den berechtigten Cognaten bis zum Grade der Sobeini noch angeschlossen, wer in solcher Personen potestas manus maneipium steht <sup>2</sup>). Dieselbe Bestimmung steht in der lex Iulia und Papia <sup>3</sup>), und auf dieses Geses beruft sich dann später auch die aratio Severi sür die

<sup>1)</sup> S. oben S. 75. Note 1.

<sup>2) &</sup>quot;Excipiuntur et hi, qui in potestate manu mancipiove, item quorum in potestate manu mancipiove erunt." Fr. Vat. §. 300. So interpretirten noch die spatern Juristen die Worte des Gesetses, in welchem statt manus schlechthin matrimonium genannt war. S. oben S. 54. Note 2. und Fr. Vat. §. 300.

<sup>3)</sup> S. oben S. 68. Note 3. "item qui in horum potestate sunt, quaeve in matrimonio, vel hi qui sunt cognatarum nostrarum hoc gradu nos contingentium mariti, vel eorum, qui sunt in potestate nostra, cognati contingentes cos ea cognatione etc." Fr. Vat. §. 216. Die durch Cursivschrift ausgezeichneten Borte sind erganzt.

potiorum nominatio 1). Eine andere Medischtein sindet sich darin, daß den Sobrinen auch deren Kindet zugerechnet werden, welches namentlich im präskrischen Edict sit das Erbrecht 2) der Fall ist; dann in der lex Furia 3); und neben der andern Modissiation in der lex Iulia und Papia 4), und also auch bei der potiorum nominatio zur Entel. Dieselbe Modissiantion sinchen wir dann in der lex Iulia indiciorum sür die Freiheit vom gerichtlichen Zeugnisse 5), womit schon die Alten selbst die Repräsentation 6) vor Geticht und den ursprünglichen Begriss des Parricivit 7) in Verbindung bringen.

Worln diese Verschiedenheiten ihren Geund haben, wird nirgends bei den Alten gesagt, und erscheint wie die ganze Berechtigung der Cognaten zufällig, wenn wir bei der gewähnlichen Meinung stehen bleiben, die die Berufung der Cognaten durch das Edict als eine bloße Nachahmung der Berechtigung anseicht, die ihnen schon die lex Furia oder etwa andere Volksschlüsse ge-

<sup>1)</sup> S. oben S. 85. Note 1.

<sup>2) &</sup>quot;Haec autem bonorum possessio, quae ex hac parte edicti datur, cognatorum gradus sex complectitur et ex septimo duas personas, sobrino et sobrina natum et natum." Ulp. L. 1. §. 3. D. unde cogn. (XXXVIII. 8.)

<sup>3)</sup> S. oben S. 56. Mote 3.

<sup>4) &</sup>quot;Excipiuntur antem lège quidem Iulia cognatorum sex gradus et ex septimo sobrino sobrinave natus sed et nata per interpretationem excipitur." Fr. Vat. §. 216.

<sup>. 5)</sup> G. oben S. 38. Mote. 2.

<sup>6)</sup> S. oben S. 43, Rote 3.

<sup>7)</sup> S. 43. Rote 1.

Barum nahmlich bann brabe bie lex måbrt båtten. Furia and witht bie lek Cincia rindipenfint worben, läßt fich hierbei gar nicht abfeben. -Wir muffen alfo. ben Grund ber Berichiebenheiten auffichen; und viel leicht läßt fich bavon alsbann auf bas Sange ein Schlag Hieriber habe ich nun schon fraber eine Wermuthung gedusert-), die ich noch jest durch nichts Bek feres zu erfeben weiß. Mir scheint nahmlich bie erfte Modification ihren Geund in einer allgemeinen Regel des Civilrechtes zu haben. Die privatrechtliche Einbeit bes handbaters mit allen, die seiner Samiliengewalt unterworfen waren, ist anerfannt, und ging auch wohl publicistisch früher viel weiter, als aus spätern bekannteren Verhältniffen begreiftich ift. So wiffen wir zum Beispiel, daß bis zu bem Senatsschluß, ben jene bes faunte Geschichte 2) best jungen Papirius Pratextatus veranlagte, die Coone mit ben Batern ipso iure an ben Senatsfitzungen Theil hatten. Es ift als metir lich, daß bie Rechte und Pflichten ber Cognaten ohne irgend eine besondre ausdrückliche Unerkennung auf Ale in potestate manu mancipiove mit übergingen. ber lex Cincia nur ist bieses ausbrücklich ausgesprochen 3, aber es war gewiß allgemeine Regel und laft

<sup>1)</sup> Bur Ler Gervilla S. 14. Rote 8.

<sup>2)</sup> Gell. I. 23.

<sup>3)</sup> Sehr merkwärdig ift, daß die lex Cineia wörtlich genommen nur von potestas und matrimonium gesprochen Vat. Fr. §. 298., während Pausius fein Bedensen trägt, es durch potestas manus mancipium zu interpretiren. Vat. Fr. §. 300.

fich für einzelne Falle von biefem Gefichtspuncte aus theils folgern, theils, wo es bestimmt nachzuweisen ist, begreifen. Bielleicht gebort babin als Ueberbleibfel einer früher allgemeinen Regel ber bis zur letten Umbildung ber verbotnen Grade übliche sogenannte respectus parentelae. Eben so ist es nicht wahrscheinlich, daß ein Sausvater für ben Sobrinus Trauer angelegt habe, seine Familie nicht; ober daß ein Sausvater nicht batte Anklager, Richter oder Zeuge werden durfen, wohl aber feine Sohne, ober daß einem Sausvater hatten Gefchenfe ges macht werden durfen ohne Gefahr eines indicii repetundarum, seinem Sohne aber, burch welchen es boch an ihn gelangt mare, und burch welchen sonft Erpressungen verboten waren 1), nicht. Und gewiß fann man die Regel allgemein faffen bei allen benjepigen Rechten ber Ramilie, die schon bem ftrengen Rechte angeborten. Sang anders wird bie Sache bei ber eigenthumlich pratorischen Berechtigung der Cognaten und Affinen. Wenn bas Ebict bie Coanaten bis jum Grabe ber Sobrinen und nach ihnen Mann und Frau zur Succession rief, so tam bier awar nicht so viel auf die Ausbehnung über ben Grad an, als man benfen mochte;

S. oben S. 101. Note 2. Bielleicht ist ber Ausbruck matrimonium nach ber bamals boch wohl noch regelmäßigen Beise ber Ehe und ungenau, ober wenigstens betrachtete man die Ausbbehnung des Nechts der strengen She auf die freie als bloge Ausnahme von dem festen Princip. Die lex Julia, die sich besselben Ausbrucks bedient (S. 101. Note 3.), scheint wenigstens sicher so zu verstehen.

<sup>1)</sup> Bergl. L. Serv. cap. I.

benn wenn gum Beffpiel ein sobrinus mit Rindern in potestate ex ed. unde cognati benorum possessionem petere konnte, so konnten feine Rinder in ber Regel nicht in Frage kommen, so lange die potestas währte, sondern wurden burch ben Parens selbst ausgeschloffen, ober erbten auf seinen Befehl. Aber wenn bier ber Prator bie civile Ausbehnung auf bie, welche in potestate manu mancipiove waren, hatte machen wollen, fo hatte er doch seine sonkige Rucksichtslosige feit auf die Kamiliengewalt aufgeben muffen. also jum Beispiel ein sobrinus ex ed. unde cognati die bonorum possessio batte anstellen tonnen, war aber abwesend oder sonft außer Stande, die ubliche Zeit zu halten, und feine Rinder wollten fein Recht ansuben, tounte es dabei auf civile Gewalt anfommen? Gewiß ware das inconsequent gewefen. Dem abzuhelfen war mir durch andre Fassung ber Regel möglich. Bie nun auch sonst ber Prator burch Gleichgesetzung ber Emancipati und Gui eine neue Stufe von Berechtigten machte, bie liberi, so wurden hinter den Sobrinen noch beren Rinder berechtigt, und zwar hier, da es nicht auf potestas ankommen durfte, auch die Mutter Rinder, das für aber bie Riuder auf Einen Grad beschränkt (sobrino sobrinave natus natave). Diergegen wurde aber eine in neuerer Zeit aufgestellte Meinung 1) sein,

<sup>1)</sup> S. Golbschmidt: Ueber die ben Cognaten ertheilte B. P. in Grolmans und Librs Archiv Bb. 3. S. 354. Bergl. dagegen schon Huges Rechtsgeschichte: 10te Aufl. S. 541.

bag es bei ben Gobrinen : Rinbern auf bompelte Berwandtschaft ankomme, weil die Institutionen und eine Pandeitenstelle. 1) sobrinaque und et sobrina fatt sobrinave natum fagen. Dagegen ift aber nicht bloß. Theophilus 2), sondern auch die Amvendung berfelben Renel in ber lex Iulia 8); abgesehen bavon, bag defe boppelte Bermandtschaft, eine neue Unbegreiflichkeit mit fich führen wurde. Die obige Regel ift mm wohl als die pratorifche Kaffung ber Familie auf alle birjenigen Rethes Die bamit gulammenbingen, ausgebebet worben. Die erfte Unwendung verlangte bie lex Furia testamentaria. Es war in patielich die Rlaffe der Berwandten. bie bet Beschräntung ber Legate nicht unterworfen fein follten, nicht anders zu bestimmen, als bie, welche überbaupt, einen eventwellen Unspruch an die gange Erbschaft baben konnten. Go ging also ein usuell geworbener Grundfat des Edicts in ein Geset über, und nach brei bis vierhundert Jahren war die lex Furia, ber aktefte gefetliche Buchstade für diest Debisication, auch wohe dazu geeignet, daß in Beziehung auf das Sbict felbit man fich darauf berief 4). Dieselbe Ruckficht trat bei ber lex Iulia und Papia ein welche aus gleichen Grum

<sup>1)</sup> Ulp. L. 1. §. 3. D. unde cognati (XXXVIII. 8.) §. ult. Inst. de étact. cogn. (III. 5.)

<sup>2) ,,</sup>τοῦ σοβείνου ἢ τῆς σοβείνας."

<sup>3) &</sup>quot;Sobrino sobrinave natus." Fr. Vat. §. 216.

<sup>4)</sup> Bie Utpian XXVIII. §. 7. Aus demfeiben Grunde wahlte Paulius die lex Furia, um aus ihr die Verschiedenheit von dem Grundsat der lex Cincia zu belegen. Vat. Fr. §. 301.

ben ihre personae exceptae nur nach bem pratorischen Erbrechte, bas fie überhaupt in mancher Begiebung ans etfammten, bilben. Bielleicht war dasselbe der Rall in ber lex Idlia vicesimaria. Merkwurdig ift aber, bag bie lex Iulia und Papia ihren civilen Character doch nicht verlaugneten, und nun also beibe Mobificationen neben einander anerkanntett 1). Der Bormig ferner ber Coanaten in der bonorum venditio erscheint zwar nicht sichet als eine bloße Kolge bes pratorischen Erbrechts, ift aber boch vortugeweife im Ebict anerkannt, und beffhalb sweisle ich nicht, daß hier die einfache Regel des Edicts gegolten bat. Die Bestellung endlich ber Tutoren nach ber lex Atilia, war sie wirklich analog bem pratorischen Erbrechte ursprunglich an die Cognaten gebunden 2), ift wohl natürlich auch der prätorischen Modification unterworfen gewesen, wenn gleich fie bem Civilrecht formell angehörte; die Reftstellung gleicht alfo ben Principien der lex Iulia. Ift unste Unsicht vom Urforunge der potiorum nominatio richtig, so erklärt es sich, warum grade auf die lex Iulia sich die oratio Severi berief 3).

War nun einmal die Prätorische Regel überhaupt in die Volksschlüsse übergangen, so kann es uns nicht wundern, wenn sie später auch dei Fällen vorkdmmt, wo sich die Veraulassung des Anschließens an die Prästorische Regel nicht durch besondere Gründe mehr nach-

<sup>1)</sup> S. oben S. 102. Note 4.

<sup>2)</sup> S. oben S. 80.

<sup>3)</sup> Vat. fr. §, 158.

weisen läßt. So scheint namentlich die Freiheit vom ges richtlichen Zeugniffe dem pratorischen nachgebildet, und eben so alle die Fälle, die wir diesem angeschloffen finden 1).

Biel schwieriger ist es eine einschränkende Mobification der Regel ju erflaren, die wir bei der Ler Ein-Vaullus sagt nabmlich nach ihr seien nur cia finden. funf Grade und vom fechsten der Gobrinus ausgenommen gewesen von ihrer Beschränfung ber Schenfungen 2). Ein vernunftiger Grund hierfur erhellt nitgends und doch war bieses gewiß nicht zufällig. Die einzige Erflarung, die ich bafur anzugeben vermag, bietet bie Interpretation ber Auristen bar: wie sich biefe an die Worte und ben buchstäblichen Sinn ber Gefete bielten ift befannt; das gange Princip war, wie die obige Controverse über den Begriff von parentes und liberi zeigt, aus dem allgemeinen Bewußtsein verschwurtben; die Worte der Ler Cincia 3) mogen irgendwie also ju diefer Restriction Beranlaffung gegeben haben. Dag aber in ber Absicht bes Gesetzes gelegen babe gum

<sup>1)</sup> S. oben S. 102. Note 6. 7.

Quinque igitur gradus pleni excepti sunt, et ex sexto una persona sobrinus et sobrina. Fr. Vat. §. 299.

<sup>3)</sup> Bielleicht ist es bloß Meinung bes Paullus; wenigstens wenn sie auf Erklarung ber bekanten Worte der lex Cincia (Fr. Vat. §. 298.) gestätt ist, hatte sie mussen ausgedehnt werken anderen Amvendungen des Princips ausgedehnt werben, welches doch wohl schwerlich allgemeine Meinung war.

Bir wurden wenigstens nicht begreifen, warum nicht zugleich auch auf die pratorische Succession dasselbe angewandt worden. Eine andre Beschränkung vielleicht ahnlichen Ursprungs zeigt L. 2. D. de veter et mil. succ. (XXXVIII. 12.)

Beispiel ben adnepos des Bruders auszuschließen, ift nach dem gamen Princip der Verwandschaft unwahrscheinlich. Eben so beschränkten nach den Worten der Lex Pompeia die Juristen das Parricidium enger als es eigentlich richtig war 1).

So wie wir Modificationen bei den Cognaten gestunden haben, nach welchen die Regel geschwankt zu has den scheint, und auf jeden Fall verschiedenartig ausges legt und angewandt ist, so läßt sich auch bei der Affisnität eine doppelte Verschiedenheit wahrnehmen, theils in Rücksicht auf die Zahl der berechtigten Affinen, theils in Beziehung auf die Art derselben. Was zuerst die Personen betrifft, die zu der Rlasse der berechtigten Afsinen gehören, so werden gewöhnlich 2) ohne Verschiedenheit unter einander 3) die Cognaten des andern Thells einer rechtmäßigen She angeführt, und zwar wie schon oben gesagt worden, Schwiegers und Stief-Eltern und Kinder. In allen einzelnen Rechten der Affinen sind es dieselben Personen, die gleichmäßig widerholt und

<sup>1)</sup> S. oben S. 44. 45.

<sup>2)</sup> Mobestin sagt in der L. 4. §. et 4. D. de grad. (XXXVIII. 10.): "Assines sunt viri et uxoris cognati. — — (§. 8. derselben Stelle sagt er: "Sciendum est neque cognationem neque assinitatem esse posse, nisi unptise non interdictae sint, ex quibus assinitas conjungitur). — Nomina verò eorum haec sunt, socer socrus, gener nurus, noverca vitricus, privignus privigna."

<sup>3) §. 5.</sup> der angeführten Stelle sagt daher Modestin "gradus autem assinitati nulli sunt," während Paulus in der L. 10. pr. eod. sagt: "iureconsultus cognatorum gradus et affinium nosse debet."

eufgegablt zu werden pflegen, Als Interpretation ber Begrundung der Affinitat ift babei die Regel bieweilen erwähnt, bag bas bloge Berlobnig fcon bie Stelle ber Che pertritt 1). Merfwurdig ift abge bie in ber lex Cincia ausdrücklich ausgesprochne Erklärung?), daß die Chegatten felbft, ja fogar Berlobte zu ben ausgenommenen Affinen gehören. Daffelbe ift ber Rall in ben Repetundargesetzen, in welchen mit den Cognaten und Affinen auch die Frau genannt wird 3). Eben so ift bei ber Bestimmung bes Parricibii in ber lex Pompeia auch ber Mann und die Frau unter ben Uffinen genannt gewesen, die sponsa und poverca war vergessen, wurde aber im Ginne bes Gefetes ergangt 1). Go mar bie Reprafentation por Gericht neben andern Affinen fogar ben übrigens unfabigen Chefrquen gestattet 5). ber lex Papia Poppaea die Chegetten schlechthin unter ben Erceptis gestanden, ift zweifelhaft b, da grade bei biefem Gesetze bie Chegatten ein besondres Recht und ein besondres Berbaltniß batten.

Es entsteht nun die Frage, find die Chegatten gam allgemein unter die Affinen zu rechnen ober bloß auf

<sup>1)</sup> Peral. Gaius in L. 5. D. de testibus. (XXII, 5.)

<sup>2) &</sup>quot;Excipiuntur et affinium personae ut privigue, privigna, noverca, vitricus, socer, accrus, (genes), nurus vir et uxor, sponsua, sponsa."

<sup>3)</sup> L. 1. S. 1. D. de lege Iul rep. (XLVIII, 11.)

<sup>4)</sup> L. 4. D. de lege Pomp. (XLVIII. 9.).

<sup>5)</sup> S. oben S. 43. Note 1.

<sup>6)</sup> Herr von Buchholt bat es in §. 218. der fragm. Vat. angenommen und banach ergant.

die genaunten Falle diese Ausdehnung zu beschränten? Ich glaube, baf bie Regel allerbinge war, bie Chegatten unter die Affinen zu rechnen; und hierfur ift nicht bloß das, daß man nicht absiebt, warum grade jene Kalle por ben anbern ausgezeichnet fein follten. sondern daß grade, jene Falle zum Theil guf die übrigen einen Schluß gestatten, indem es bier am allerwenigsten Beburfniß war die gewöhnliche Regel ber Affinitat auszubebnen. Wenn bei Schenfungen unter Chegatten wie in ber lex Cincia und ben Repetunbargefeben die Chegatten ben übrigen Uffinen beigeordnet maren, so läßt sich wohl ein Schluß auf die übrigen was gen; eben fo bei ber Reprafentation vor Gericht, mau an fich bie Frau umfabig mar. Darque erflart fich bann such ber wunderbare Sas der lex Cornelia über bie Jujurien, nach bem gegen die gewöhnliche Regel eine großere Rabe ber Affinen vorausgeset wird als mie ichen Schwieger- und Stief-Eltern und Rindern, wobel man mur an die Ebegatten benfen fann 1). Go lift fich bann auch fegen bag bas pratprifche Chict bie Ches. satten für die nachften Affinen gehalten, indem es ihnen vor den andern ausschließlich die hoporum possessia geneben. Dieses war also die Regel, aber freilich gab es Falle mo fie anzuwenden unmöglich, die Chegatten ipso ipre von ben Affinen ausgeschlossen waren. Dahin ge-

<sup>1)</sup> Bom iudicium werden die gewohnlichen Cognaten und Affinen quegeschlossen, und "QVI. PROPIVS. EORUM. QVEMQVAM EA. COGNATIONE. AFFINITATE VE. ATTINGET." I., 5, D. de iniur. (XLVII, 10.)

hort naturlich das Cheverbot; und da her erklart mare sich auch die mangelhaften Angaben in der späteren Zeit; sernen der im altern Rechte wohl regelmäßige Fall, daß die Frau in manu war, wodurch sie so lange das Band währte nach allen Regeln siliae loco war, also schon durch die möglichst große Cognatenderechtigung von den bloßen Affinitätsrechten als solchen ausz geschlossen war. Deßhald ist vielleicht schon im alterere Rechte diese erste Stuse mit Stillschweigen übergangen, als wo sie möglich war sich von selbst verstehend.

Eine andre Frage ist die, ob es für die Rechte der Affinität auf die noch bestehende Dauer der Che ankömmt, die die Uffinität begründet.

Es lüßt sich nahmlich wohl benken, daß besonders im Falle einer Scheidung gemisse Rechte der Affinitäte ausgehört hätten; und wirklich sindet sich dieses nicht bloß als allgemeine Regel ausgesprochen '), sondern die lex Papia hält auch die ausdrückliche Bemerkung für nothig, daß in einem einzelnen Falle auch die Affinen excipiet seien nach Ausschung des Berbandes '), wie denn auch dieses für manche Fälle eine natürliche Billigkeit hat. Die Anwendung der einen oder der anderen Auss

les

<sup>1)</sup> Bon Upian in her L. 3. §. 1. D. de postulando (III. 2.) "Affinitates non eas accipere debemus, quae quondam fuerunt, sed praesentes."

<sup>2)</sup> Fr. Vat. §. 218. Lege autem Papia hi excipiuntur, qui et gener et nurus (v. Buchhols vir et uxor, gener et nurus) et socer et socrus umquam fuerunt."

legung ift wohl bei verschiedenen Rechten verschieden gewesen, und es durfte jest unmöglich sein in Ermangelung der Zengnisse die einzelnen Fälle danach zu unsterscheiden. Zu Pius Zeit war es für die Schenkungen streitig, und ein Rescript desselben erkannte die Dauer des Uffinitätsverhältnisses als Regel an 1).

Eine Modification ist noch zu erwähnen, die sich bei allen diesen Berwandtichaften, ber Uffinitat wie ber Coanation denken läßt. Diese ruht auf der Verschieden beit bes Geschlechts. Wir finden bisweilen bloß bie mannlichen Verwandten, bisweilen auch die weiblichen Daß dieses nicht bloß zufällige Abweichung 1ft, versteht fich von felbst; aber ich glaube auch nicht, daß ein anderer Unterschied babei gemacht wurde, als den schon die Natur der Sache ober allgemeine Rechts regeln mit fich brachten. Go ist naturlich bei bem Berbote, Unflager Richter ober unfreiwilliger Zeuge ju werben nicht an bas weibliche Geschlecht zu benfen unb es werben also nur die mannlichen Cognaten und Affinen genannt. In allen andern Dingen, wobei die Berschiebenheit bes Geschlechts nicht von selbst mitwirft, also sum Beispiel in ber lex Cincia, Furia, Iulia, im Ebict für die bonorum possessio ist kein Unterschied

<sup>1)</sup> Fr. Vat. §. 303. "Sed in hac (lege Cincia) affines, qui sunt tempore donationis excipiuntur. Idemque etiam divus. Pius rescripsit: leges enim, quae voluissent etiam eos excipere, qui fuissent, nominatim id cavisse." Dabei murde mohl junduhit an die befannte lex Papia gebacht.

gemacht. Ja es finden sich sogar Falle wo die gewöhrtliche Regel der Berwandtschaft aufgeopfert wird, wie oben bei der Reprasemation wor Gericht durch verwandte Frauen bemerkt wurde.

## 3meiter Abschnitt.

## Historische Vergleichung anderer Rechte.

Die Bestimmung, die jedes, auch bas gerinafte Resultat wissenschaftlicher Forschung in sich trägt, irgend wie in einem weitern und bobern Jusammenhange aufsefaßt zu werben, braucht zwar nicht in jeder einzelnen Arbeit felbft erfüllt ju fein; - ja es wurde fogar bas Beffreben banach nicht felten ber Unbefangenheit ber Korfchung schaben; - wohl aber foll die Unerkennung diefer Bestimmung niegende fehlen. Diese Unerkennung burfen wir aber auch bei jeder wissenschaftlichen Rorschung in der Natur oder Geschichte vorausset gen, bei welcher wirflich ein ernftes redliches Beftreben nach der Ermittelung der einfachen immittels baren Wahrheit jum Grunde liegt. Nicht bloß ift bieses die erste und unerläßliche Forderung, Die wir an alle wiffenschaftliche Forschung außer dem Gebiete ber Speculation zu machen haben, und jeber weiter baran gefnupfte allgemeine Insammenhang ohne dieß wird trügerisch; sondern eine jede unbefangene, in

ihrem nechsten Zusummenhange dargestellte Erscheinung, je mehr ihre Wahrheit von suhjectiver Täuschung eutskeidet ist, leitet von selbst irgend wie und wann um besto eher zu demjenigen höhern Zusammenhange, der zwar in seiner allgemeinen Voraussetzung schon Resubsat eines speculativen Densens ist, seine Realität aber erst erhält durch die krieische Sonderung, Ordnung und Eutwicklung der unmittelbaren Erscheinungen.

Kellung von rechtlicher Verbindung der Familie in Rom won selbst auf eine wunderbare Uebereinstimmung mit Kerneren und fremden Rechten geführt. Wir sinden die selbe rechtliche Neußerung der Familie, ja die auf den salben Verwandsschaftsgrad beschränkt, im Indischen, Griechischen, in dem Germanischen, Scandinavischen Nachte; ja sogar im neuen Rom ist hierbei, wie in so manchen andern Dingen, ein waltes und fast gang vergessenes Princip wieder erwächt, und hat sit viele neuere Nechte wichtige Folgen gehabt.

Wechtswiffenschaft sagen fonnen, hat seinen Gezeicht wer bafte werben. Aber eine Beiten wer ber beforen bei berfchiedenen Willern und in verschiedenen Beiten; wenig Dinge so leicht, wenn der Spielerei nicht ernste Scheanken gesetzt werden. Wohin man auf verstehrtem Wege gelangen kann, hat eine reiche, aber niederschildigende Erfahrung in andern Wissenschieden wes nigstens gezeigt; daß wir dieses nicht auch von der Rechtswissenschaft sagen können, hat seinen Grund nur

barin, bag wir die in mancher Begiebung trefflichen Arbeiten bes Sir William Jones und wenige neuere Bersuche abgerechnet, noch gar feine eigentlich historische Bergleichung im Rechte haben. Denn Bergleichungen, wie wir sie seit Montesquieu haben, wobei selbständige Forschungen viel weniger im Plane liegen, als eine speculative Bereinigung ber schon gegebenen Resultate fremder und naturlich zum Theil sehr unzwerläffiger Korschung, haben zwar ihr eigenes Verdienst und ihre eignen Klippen, fommen aber biet nicht in Betracht, weil sie einer andern Sphare angehoren, als ber Er forschung ber Geschichte, und barum bisher wenigstens auf diese noch geringern Einfluß ausgeubt. Wenn wir und aber bei ber Sprache nicht bloß an den Rlang ein gelner Wortstämme, sondern an ihren gangen Bau, wenn wir im Rechte uns nicht an eine einzelne Sitte, Die auch zufällig übereinstimmend bei verschiedenen Bols tern erscheinen tann, sondern an. Die Grundverhaltniffe beffelben, an ben Grundcharacter ber Kamilie, bes Els genthums, ber Bertrage balten; wenn wir auf bie Ule bereinstimmung nur nach Unerfennung ber Verschieden beiten Gewicht legen; bann ift eine Bergleichung felbft ber fernsten Rechte auch in einer rein historischen Arbeit ju wagen, und ein solcher Bersuch hat von ben verschiedensten Seiten auf Nachficht gerechten Unspruch.

::

## I. Indifdes Recht.

Von den ferneren Rechten des Orients läste sich hier feines so natürlich in Vergleichung ziehen, als das Indische: nicht bloß ist hier für die Sprache schon ein sichrer Ansang gemacht, sondern auch die in neuster Zeit nicht unbillig gerügte Schwierigkeit bei aller welt historischen Vergleichung des Rechtes, die Mangelhaftigkeit unsver Quellen bei den zeitlich und räumlich sernen Rechten, ist grade hier geringer als sonst; indem wir hier verhältnismäsig reiche Quellen haben, welche selbst der des Sanskrit Unkundige aus vorsichtig ges brauchten Uebersetzungen nicht zu verschmähen hat.

Wir haben nicht bloß die heiligen Bucher des Manu 1), und das zwar erst in neuerer Zeit (1773) unter Brittischer Autorität, auf Halheds Antriebe unter Sir Warren Hastings, aber streng nach alten Gebräuchen von Sachkundigen entworfene Gesetzbuch 2); sons dern über Erbrecht und Verträge giebt es auch eine commentirte Excerpten-Sammlung aus ältern größten-

<sup>1)</sup> Ich habe mich der neuesten Ausgabe und Uebersetung von Haughton bedient, Manava d'herma Sastra, or the institutes of Menu by Graves Chamney Haughton. Lond. 1825.
4., welche ich der gütigen Mittheilung des Herrn B. von Humboldt Erc. danke.

<sup>2)</sup> Code of the Gentoo laws. Lond. 1776, auch in beutscher und franzosischer Uebersetung bekannt. Strenge Interpretation einzelner Stellen ist hierbei' freilich bedenklich, da die Englische Uebersetung schon nicht das dem Nechte eigenthumliche Sanskrif zur Ursprache hat.

theils weniger bekannten, weuigstens minder jugänglichen Quellen, die von Jagannatha Tercapanchánana veranskaltet und von dem des kandes und der Sachen kundigen Colebrooke übersetzt ist. ). Die Englischen ties bersetzungen, in denen bei und zu kande diese Gegensstände zuerst bekannt wurden, sind im Sanzen zuverlässig. 2), und heut zu Tage ist es nicht mehr schwierig, in zweiselhaften Dingen sich den Rath solcher zu verschassen, die der Grundsprache kundig sind 3).

Schan ein flüchtiger Ueberblief ber Gefetze bes Mann führt, auf eine mannigfache Uebereinstinunung mit ben uns geläufigen Rechten. So ist es nicht möglich im Indischen Rechte nicht an das alt-Römische Schuldrecht erinnert zu werden <sup>4</sup>), an die Talion bei Inju-

<sup>1)</sup> A Digest of Hindu law on contracts and successions with a commentary, by Jagannátha Tercapanchánana, transl. from the Sanser. by Colebrooke. Calcutta and Lond. 1801. 8, 3 voll.

<sup>2)</sup> Die Haughtonsche Uebersetzung ist nur eine Revision der Arbeit des Jones.

<sup>3)</sup> Fur die ganze folgende Darstellung des Indischen Kamimitiemrechtes habe ich mich des Raths meines gelehrten Freundes des Herrn Bopp erfreut.

<sup>4)</sup> Schon im Manu (VIII. 415.) ist bavon bie Rebe, daß Somand Stlave werden soll, weil er eine Geldstrafe nicht bkzahlen kann. Im Gesethuche der hindu (code of Gentoo Laws chap. VIII. sect. 1. §. 7.) wird es ausbrücklich als Entstehungsart der Stlaverei angegeben, wenn sich Einer der Grausankeit des Gläubigers zu entgehen, diesem freiwillig als Stlaven giebt; solch einer heist Moothud. Im selbigen Gesethuche wird dann auch das Verfahren,

rien 3), an die gesetzliche Beschrintung des Zinssusses 2), an den Gegensat von furtum manifestum und nec manifestum 3) ja sogar an Dinge, deren Ursprung aus bekannter später Zeit ist, wie die præsscriptio decem

welches bem Glaubiger gestattet if, genauer angegeben (chap. L. sect. 5.). Buerft muß er ben Schuldner mabnen; bann die Bermandten angeben; bann fich in bes Schuld. ners Saus legen, boch ohne einen Unterhalt zu verlangen; dam darf er ibn, jedoch ohne ibn zu mighandeln, nach feis nem Saufe abführen; bann fich an beffen Bermogen burch Lift ober Gewalt bezahlt machen; dann Frauen, Rinder, Roftbarfeiten abführen, des Debitors Schulden einziehn; und menn alles biefes noch nicht ausreicht, darf er ihn zu freier Mighandlung gebunden balten. Das Gefesbuch fagte: "if even these methode prove unsuccessful, he shall seize and bind the debtor's person, and procure, by forcible means, a discharge of the debt." Ber bentt babei nicht an das befannte secum ducito et vincito nervo aut compedibus der zwolf Tofeln! Much im alten Megyptep mar Schuldfnechtschaft, bis fie Ronig Bocchoris aufhob. Diodor. Sic. L. 79.

- 1) Wenn ein Geringerer einen Sohern anfallt oder beschalbigt, so foll dem Thater baffelbe Glied gespalten (as ruptum) oder soviel davon geschnitten werden, ats er ben Bes leidigten verwundet. Manava bherma Saftra VIII. 279.
- 2) Die Zinsen wurden wie die Griechischen und daher die spatern Romischen, nach Monatsprocenten, usurae centosimae, berechnet und 1½, 2 und bei einigen Ständen woch höhere Procente erlaubt. Minava dherma Sastra VIII. 135 ff. Code of Gentoa laws chap. I. sect. 1. Geldzinsen durften das alterum tantum nicht übersteigen. Ebend. VIII. 151.
- 3) Wer mit dem furtum, oder mit Einbruchswertzeugen ertappt wurde, kounte capital belangt werden, wie nach den zwolf Lafeln. Ebend. IX. 270.

annorum 1); der Anklang ist aber wie noch in vielen andern Dingen auch hier zum Theil gewiß ganz zusällig; und niemand wird verständigerweise zum Beispiel die genannte Präscription unmittelbar mit der ganz neuen Einrichtung ähnlicher Art im Römischen Recht in Berbindung sesen.

Was nun die Familie betrifft, so erkennt das Indische Recht eine doppelte Urt derselben an, die wir leicht geneigt sein mochten dem Römischen Gegensatz von Ugnation und Cognation zu vergleichen, die Sapinda, das heißt diejenigen Verwandten, die des Versstorbenen Geele durch gewisse Opfer (Grádd'ha) zu versschnen und gewisse Opferfuchen darzubringen hatten (Pinda, woher der Nahme) und die Saman daca, welche bloße Spenden von Wasser (Udaca) brachten 2).

Die eigentliche Granze dieser beiben Familien ist auf den ersten Anblick sehr schwierig festzustellen. Die nächste Verpflichtung zur Gradd'ha haben die Sohne, beren Sohne und Sohnse Enkel, also Römisch zu sprechen die sui dis zum dritten Grade einschließlich. Auf diesen Grad scheint es auch eine Selle des Manu ausdrücklich zu begränzen 3), und so kömmt es, daß die

<sup>1)</sup> Ebend. VIII. 147.

<sup>2)</sup> Tercapanchanana nach Colebroote vol. 3. p. 623 ff.

<sup>3)</sup> V. 186. "dreien giebt man Basser und an dreien haftet ein Opferkuchen; ein vierter Geber derselben, und ein fünfter besteht nicht." "So heißen nach Bopp die Borte genau überset; Sones und nach ihm Haughton überseten oder vielmehr umschreiben so: "To three ancestors must water be given at their obsequies; for three (the sather, his

Renern, die sich mit diesem Theile des Indischen Reches beschäftigt. 2), den dritten Grad als das Characteristische der Indischen Familie ansehen. Hiergegen ist aber theils eine andre State des Manu. 2) und der besamte An-

father, and the paternal grandfather: biefe Ascendenten find vollig eingeschoben) is the finneral cake ordained. the fourth in descent is the giver of oblations to them and their heir, if they die without nearer descendants; but the fifth has no concern with the gift of the funeral cake."

1) Besonders Bunsen de iure hered. Ath. p. 114 ff.

2) V. 60. Die Borte lauten nach Bopp's Erklarung genau fo: "bas Opferkuchenverhaltnif (etwa bie Sapindabeit) bort auf in dem fiebenten Manne; das Berbaltnig der Bafferspende (ber Samanobaca) bei bem Nichtwiffen ber Beburt und bes Mamens." Die Bereinigung biefer mit ber vorigen vollig midersprechenden Stelle tonnte man ,nun vielleicht fo erreichen, bag man die brei Grabe aufwarts und drei Grade abwarts zusammenrechnete, wie es anfangs Bopp auch erklaren zu muffen glaubte, und wie es einige neuere Commentatoren bei Tercapanchanana auch genommen zu haben scheinen (S. bei Colebroofe vol. 3. p. 525-33. die Bemerkungen bes limutavahana); inbessen bagegen ift, wie mir es scheint, die ganze Bezeichmung; benn man kann boch mur gezwungen fagen, eine Berbindung gebe auf feche Grabe wenn biefe nur burch Zusammenrechnung ber mit einer Perfon von zwei verschiedenen Seiten verbundenen Bermandten berausgebracht werben, und man konnte eben fo gut fagen, bie Romische Cognation erstrecke fich auf zwolf Grabe, weil Bemand nach zwei Seiten mit sechs Graben ber Cognation verbunden fein tann. Aber die Unrichtigkeit biefer Erklarung zeigt fich auch aus bem alten Scholion bes Rullubbatta zu biefer Stelle bes Manu, beffen Mittheilung ich Bopps Gute verdanke und welches nach beffen Ueberfestung fo lautet: "Benn die mit Bater und Grogvater anfangenben Gechs Manner überschritten find, bort am fiebenten Manne das

spruch ben im Erbrecht, und also auch in dem Opfers kuchen 1), das Indische Necht, nachst den drei exstent Descendenten auf die drei: mächsten Ascendenten überträgt, dann auf die drei serneren Descendenten und dann auf die drei serneren Ascendenten, alle mit ihrer dreigeadigen Graddhadescendent, also im Ganzen sechs Graden auswärts und sechs Graden abwärts. Das Characteristische sind eben die sechs Grade, die in der Regel durch Mannsstamm berechnet die Eigenthümlächteit der Sapindasantise bisten. Mie fernere Berwandsen, soweit Name und Geburt nur seststeht, heißen Samanodaca 2). Die erste Stelle also des Manu die von

Sapindaverbilinis auf; so ist abworts vom Sobne und Entel zu steigen." In diesem Sinne haben baber auch Jones und Haughton die Stelle des Manu richtig verstanden: "now the relation of the sapindas, or men connected by the sum at degree est ascent and descent, and that of samanodaeas, or those connected by an equal oblation of water, ends only when their births and family names are no longer known." Danach is dann auch IX. 187. zu verstehen, welches nach Jones so lautes: "to the nearest sapinda, male or semale, after him in the third degree (d. h. nachst dem des dritten Grades), the inheritance next belongs; then, on sailure of sapindas and of their issue (d. h. zum dritten Grade) the samanodaea, or distant kinsman, shall be the heir."

<sup>1)</sup> Die Erbberechtigten werden wir gleich naber angeben; sie waren aber immer zu den Obsequien berechtigt und verpflichtet. S. das Ercerpt and Smriti bei Tercapanchanana (Colebrorde S. 545. a. a. D.).

<sup>2)</sup> So fagt es die obige Stelle des Manu ausbendich; das Excerpt bei Tercapanchinans (Colebr. S. 530.), das die

drei Graden spricht, ist nur von der nachsten Opferverpflichtung der zuerst berechtigten Defeendenten zu versteben, wie sie theils zuerst bei Jedermann in Frage gezogen worden und von dem darauf folgenden vierten und fünften Grade durch eine große Unterbrechung geschieden sind, theils aber auch aussthließlich jedem Usecensionsgrade beigerechnet werden, ehe das Recht auf einen höhern Ascenhenten übergeben kann.

Dieses Band der Verwandtschaft ist num durch die wichtigsten sittlichen und religiösen Meinungen begründet und es war jedem Hausvater im hochsten Grade wichtig eine mannliche Oescendenz zu haben.

Wer keine hatte konnte den Sohn nicht bloß durch Adoption erseigen \*), sondern er konnte seiner Zochter ditesten Sohn als einen Sohn annehmen 2); oder auch seiner Frau, wenn er unfähig war 3) (weßhalb sogar ein Castrat heirathen durfte 4), durch einen seiner Sapindas einen Sohn zeugen lassen; oder esk konnte selbst

Samanoboca auf die vierzehnte Person, also auf zwölf Grade beschränkt, kann also nur von jener irrigen Erklarung der seche Grade ausgehen, die man für die Sapindas der drei nächsten Grade aufwärts und abwarts berechnete, und nun also die drei fernern Ascenstons. und die drei fernern Descenssonsgrade, wie sie das Necht einmal absonderte, in den allaemeinen Beariff der Samanobaca bineinzog.

<sup>1)</sup> Manava bherme Saftra IX. 174. 182.

<sup>2)</sup> Ebend. III. 11.

<sup>3)</sup> Mánava bherma Saftra IX. 205. 58 - 65.

<sup>4) @</sup>bend. IX. 205.

eine Wittwe fich von einem Sapinda ihres Mannes auf bessen Ramen einen Sohn zeugen lassen 1).

Das Characteriftische nun aber bei biefer gamen Kamilienverbindung, die sechs Grade, werben nur aufwarts und abwarts berechnet, nicht in der Seitenlinie. Dieses erinnert bann sofort an Die bei ben Romern als alt überlieferte Theorie, daß weder in auf-, noch in abfleigender Linie über ben sechsten Grab hinaus ber Begriff der parentes und liberi gehe, so wie benn auch sprachlich genommen in Rom und Griechenland nie ein fernerer Grab eignen Nahmen bekommen bat. eigenthumliche Unterschied des Indischen vom Romischen und Griechischen liegt im Seitengrabe. Der Seitengrad bat wie sich nachber zeigen wird in den meisten Unwenbungen bes Indischen Rechtes gar keinen Effect; sonbern bie Seitenverwandten find immer nur als Reprasentanten des burch Srádd'ha und Pinda verbundenen Vorfahren (their issue) in Frage. Defhalb ift ber Seitengrad nirgends im Indischen Recht an fich beschränft, und die Collateralen find immer nur nach Abbangigfeit von der Ascension und Descension bis zum sechsten Grade berufen. Das eigenthumliche ber religiosen Berbindung aus der dies folgte, ist nicht auf andre Zweige biefes Bolferstammes übergegangen und in Rom und Griechenland, wo wir ben sechsten Grad wiederkeb ren sehen, ist dieser ohne weiteres auch auf Collateralen

<sup>1)</sup> Ebend. IX. 190. Heber alle biese Kalle s. Digest of Hindu law vol. 3. p. 145.—278.

ausgebehnt, und wird bann hier auch nach ber häufis gern Praris gewöhnlich bloß in der Seitenlinie (sobrinus propiorve) ausgebrückt. In Rom hat ein eigen thumliches Princip der Verwandtschaft, das der potestas eine neue Familie die der agnatio bestimmt und ihre Rechte gehn ins Unenbliche, basjenige Element aber, welches im Volke mit Griechenland und noch ferneren Boltern zusammenhing und welches als Cognation ber ftrengen Familie gegemiber fieht, bat bie Befchrantung bis auf den sechsten Grad bis in spate Jahrhunderte bewahrt. Daß in allen biesen Rechten die Beschräntung auf den fechsten Grad nur jufallig übereinstimme, wird niemand glauben, welcher die Verwandtschaft der Rechte in der Art der Ansprüche und Pflichten der Bermanbten im Indischen und in den Rechten bes von und so genannten Alterthums betrachtet, wenn wir que noch nicht darauf Gewicht legen wollen, daß bei einer so willführlichen Sache wie die Feststellung bes Grades ift, Uebereinstimmung überhaupt kaum als zufällig gebacht werben fann.

Die Uebereinstimmung in den Rechten selbst zeigt sich nun im Erbrecht, in den verbotenen Graden, in der Trauerpflicht; und selbst von den alten Gerichten der Familie findet fich eine Spur.

Das Erbrecht fennen wir aus ben Gestehen des Mann und den andern altern Quellen, da diese nicht Beranlassung fanden die Sache vollständig auszuführen nur sehr im allgemeinen; wir haben aber eine vollständige Darlegung der Erbfolge in dem neuen. Gesethuche

ber hindu, so wie queh Manches wichtige baffir bei Tercapauchimana zufammengetragen ift. Doshalb hat bann auch in neuerer Beit bas Erbrecht fich eines befonderen Interesses in erfreuen gehabt 1). Die Kamilie timmt natürlich wur in Frage, svbald nicht freier Bille. der im Indischen Reabte weniger in vollständigen Telke anenten als in gewiffen Erbebeilungen geltenb gemacht werben fann, über bas Bermogen bisponirt bat. Eine solche Intestatsuccession richtet sich nun im Wesentlichen nach der Savindafamilie; nechst ihr euft kommen die Somanobacas in Frage; nach biefen außer bei ber Braminenfafte ber Staat. Die Succession ber Sevindas ist nun verschieden je nachdem es sich von dem Vermogen eines Mannes ober einer Frau handelt. iener ift bie Bolge gang einfach und regelmäßig; es folat werft bie Gradd'hn . Descendeng bes Defunctus felbst, also maturische oder Adoptio Sobne, Enfel, Großentel, nach der Nahe des Grades und in ihrer Ermans gelung bie Chefrau, Tochter und Tochterenkel; bann eben so ber Bater ober die Mutter ober des Baters Grabbihe : Descendeng, ib. h. die mannlichen und durch Mannisstamm verbundine Sohne und Enfel bis jum britten Grade 2), oder ber substituirte Lochterenfel; wobei merkwurdig ift, daß fur bie Bruder Mollgeburt der Batbaeburt wordeht; bann der Groffvater und beffen

<sup>1)</sup> Bunsen de iure hereditario Atheniensium a. a. D. Gans Erbrecht Th. I. S. 84—93.

<sup>2)</sup> Vishnu bei Tercapanch. v. Colebr. Th. 3. S. 489.

Rean und beffen Grabb'ha Defcenbeng; bann ber Urgroßwater eben so. Wenn so abwarts brei Grabe und aufwarts brei Grabe mit ber Grabb'ha Descenden; feb-Len, bann folgt eben fo, wie wenn brei Grabe mann-Bicher Destendenz fehlen der Tochtersohn folgt, der mutterliche Großvater mit seiner Gradd'ha Descendeng. Dann folgen die mannlichen Debendenten der brei lets-Grabe und in beren Ermangelung bie brei letten mannlichen Ascendenten bis jam Tritavus, jeder mit feiner Grabb'ha-Descendeng und Alles dieses nach ber Rabe bes Grabes. Die Frauen succediren mit ben Ascendenten nur bis jum britten Grabe. Wenn bann fo aufund abwarts feche Stabe ober bie ihnen beigeordnete Defcenbeng fehlt, so ist die Sapindafamilie gu Ende. Bur beffern Ueberficht mag folgende Tafel bienen, in welcher alle mogficher Weife jur Succession berufenen Sapindas nach der Rangfolge ihrer Ansprüche numetitt angegeben find 1).

<sup>1)</sup> Als Quelle biefer Darftellung f. Code of Gentoo laws chap. II. und Tercapanchanana bei Colebraole. Th. 3. S. 457 — 546.



Bei ben Rrauen ift die Succession verschieben, jes nachdem sie unverheirathet ober verheirathet sind. Jenen ift naturlich von Descendeng nicht bie Rede; eben fo wenig bom mutterlichen Großbater, mit bem nur ber Enfel eine besondre Grabb'haverbindung haben fann: es folgt also zuerst ber Bater mit seiner Grabbha-Descenbeng, nur in etwas verfetter Ordnung; namlich erft ber vollburtige Bruder, bann bie Mutter, ber Bater und brei Grabe mannlicher Descendenz, mit Ausnahme bes schon genannten vollburtigen Brubers; bann bie mannlichen Afcenbenten bis jum fechsten Grabe jeber mit ben drei jundchst zu seinem Opfer verhundenen Descens benggraben, alle aber nach Rabe bes Grabes. einzige sehr wichtige Abweichung liegt darin, daß bie Grabb'ha Descendenz immer nur in brei mannlichen Graben angegeben ift; die Erganzungsftufe ber Tochterenfel fehlt überall. Auch diese Kolge mag eine Tafel anschaulich machen:

| Tritavus (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24        | <b>25</b>  | 26         | ~: <u>27</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| office of the Alberta | 20        | 21<br>     | ., 22<br>  | 23           |
| per and their fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ĭ6        | 17         | 18<br>41 0 | 19           |
| Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12        |            | 14         |              |
| Avus Avus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8<br> O   |            | . 10<br>O  | —0           |
| ing the second s | <b>⊙3</b> | <b>》</b> 直 | Mater -    | 4. i<br>     |
| on I mindage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Vingo      | 1          | ·            |
| ស្លាំ ខែសាល់ស្ពើ ខាន់<br>សាក់ ដូច <b>១</b> ស្រាំយ <b>់ ខ</b> ែស<br>ពល់ស្ពាំដែលសាក់ ព្រះ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            | ,            |
| encarE no 1 <b>9.4</b><br>den <b>e L</b> ard Lard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · .<br>·  |            | 4          |              |

Das complicirteste scheint die Succession in das Bermögen der verheiratheten Frauen; aber auch hier ist wieder der Character der Sapindas unverkenndar, so wie die Begränzung auf den sechsten Grad. Im Wessentlichen folgt hier zuerst der Erblasserin eigne Descendenz; dann einige wenige Personen ihrer angestammten Familie; zum Theil mit diesen Personen, oder wenigsstend gleich nach ihnen, die Sradd'ha-Descendenz des Mannes von einer andern Frau, und die gleiche Ascendenz dessende abwärts, dann die drei nächsten auswärts, jeder

mit ber breigrabigen Grabb'ba Descenbeng; batm bie letten Grade abwarts bis jum Trinepos, und nach ibnen die brei letten Grade aufwarts, bis jum Tritabus. Bas biefe Succession schwierig macht, find als lein die Modificationen in ber Erbfolge der eignen Ramilie ber Erblafferin, jenachbem bas fragliche Bermo. aen eine Urt von dos adventitia ift, Geschenfe von anbern als bem Bater mabrend ber Sochzeitfeier (Ayammi Shadee) gemacht, ober Bermogen vom Bater, ober alles andre. Für einige ber nächsten Personen ift noch außerdem eine verschiedne Rolge angeordnet, jenachdem bie Che nach ben funf ersten ober nach ben brei letten ber acht feierlichen Schließungsformen eingegangen ift. Der Grund Diefer Modificationen wurde wohl nicht genauer beurtheilt werben konnen, ohne in Verhaltniffe einzugehn, bie uns hier zu weit führen mochten. ben letten feche und amangig Rallen ift vollige Uebereinstimmung, und selbft die Modificationen, wie weit fie bie brei nachsten Descendenten bes Mannes treffen. find gang unbedeutend fur die Sauptfache, daß bes Rannes Sapindas in berfelben Urt und mit derfelben Granze bis zum sechsten Grab aufwarts und abwarts folgen wie überhaupt. Wenn wir die Succession in bas Bermogen einer verheiratheten Frau durch eine Tafel anschaulich mathen wollen, so mussen wir zuerst die nachste nicht über brei Grad hinausgehende Succession nach ihrer breifachen Verschiedenheit geben. In die ber dos adventitia ju vergleichenben Gaben bei ber

Ayammi Shadee wird nach folgender Ordnung querft succedirt 1):



<sup>1)</sup> Bo zwei Nummern bei Einer Person steben, geht die mit A. bezeichnete auf die Folge, wie sie bei den funf ersten feierlichen Sheformen Statt findet, die mit B. auf die in einer der drei letten geringern Sheschließungsformen vers beirathete Frau.

Die Succession in die sammtlichen bona profectiua ift gang wie die vorige, außer daß Nummer 18' gang ausfällt.

Die nächste Succession in bas sämmtliche andre Bermögen einer verheiratheten Frau geschieht in folgender Ordnung:



Wenn von diesen Rächstberechtigten Riemand vor handen ist, so wird unter allen Bedingungen wieder gleichmäßig auf und abwärts die Sapindasamilie des Nannes die zum sechsten Grade in das Vermögen der Frau gerusen, die Aseendenten mit ihrer Gräddhas Descendenz; wobei jehoch auch hier die Lockerentel nicht genannt werden. Zur Uebersicht diene solgende Lasel:

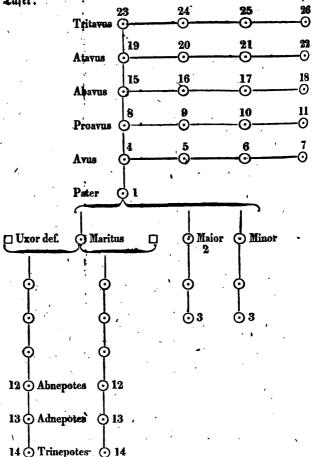

Diese seine Mente, die nach dem Gesagem das Erbereicht hestelmungn Blümmen num auch mach den Sprftorbenan. des Walt eine Aut wan Luctus dei den Appflorbenan. Die Reinigungen kind bekanntlich im Indischen überzaus nun maunichsach, bekondens wenn Jemand aus der Sprmille Kirbt, sind Manneliche Sapindas unreig, die sie Wenge von Opfenn zur Gehräuchen verrichtet. Mas die Sammodooos dadei zu derrichten baben, ist dages gan zering \*).

Besonders wischtig ist oder, das Dieselbe Jamilie die durch Erbrecht und Eulaus werdunden war auch die verdomen Grade site die weiedergebormen Kasten entschied. Dier konnte streilich nicht der Verhand durch die Opfander nur unter Mainnern zunächst bostand, entscheiden also kam es wur auf den Grad au. Das Geset des Wann verhat die Che dei den Branninen, oder wielleicht in den drei ersten Kasten 2), mit allen Verwandten, die auch nur irgend wie farn abstammten von einem Assen pletzen deuten vätenkicher und muttersicher Seite die zum sech sten Erade 3). Da hier die Collateralen vielt durch

<sup>1)</sup> In den Gesethen bes Manu ist eine lange Borschrift dar, über. Manava oberma Sastra V. v. 59—109. Bon den ferneren Verwandten v. 101. ff. Wie die Trauerzeit in den Gesethen des Numa eine verschiedne war nach dem Alter der Kinder, so auch in den Gesethen des Manu v. 68. 76:

<sup>2)</sup> Das Gefet nennt bloß die Wiedergebornen, welches in der Regel die Braminen, oft aber auch die drei ersten Kaften bezeichnet.

<sup>3)</sup> Mánava bherma Safira. III. 5.

einen besondren Verband der Stadd'ha in Betrache kamen, hatte schon das Indische Recht, wie nachber das Römische, die sechs Grade ohne weiteres auf die selben übertragen können, aber die Collateralen nach Graden schen selbständig zu berechnen war dem Indischen Rechte fremd und so blieb man bei den sechs Graden in linea vecta stehn und schloß alle Descendenten derselben darun, so daß die Ausdehnung des Cheverbots practisch enorm wurde, während die Gleichheit des Princips underkennbar ist. Das Schlimme dei so ausgedehnten Speckenden milderte sich durch die aussallende aber eben dabei natütliche Milde, daß eine bloße sleischliche Versbindung selbst im Grade der Consodinen nur eine leichte Buse nach sieh zog, während eine solche Ehe als tiese. Sünde in den Gesesen der Ranu bezeichnet wird 1).

Julest nun von den Gerichten der Familie des Inbischen Rechtes. Es ist sehr auffallend, daß sich davon
so außerst wenig sindet. Weder von eignen Gerichten der Familien noch von der Blutrache, oder Mordsühne, wie wir sie bei den meisten Volkern der Welt sinden, kennt das Indische Recht soweit es uns zugänglich ist eine bedeutende Unwendung. Der Grund scheint mir hiers von hauptsächlich darin zu liegen, daß der Staat und die Priester schon frühe so mit der altesten Ordnung und Sitte des Volkes zusammenhiengen, daß im Staate zu irgend einer öffentlichen Thätigkeit geschlossene Familien gar nicht vorkommen können. Wo geschlossene Fas

<sup>1)</sup> Mánava dherma Saftra IX. 172. 173.

smilien alter find, als bie burgerliche Anordnung bes Ganzen, ba geben fie auch wohl noch in geordneten Staaten ihren Gliebern Schutz und Salfe. Im Indischen Rechte greift wie wir es fennen übergil so vollständig organis firt sowohl die Bufe vor den Prieftern, als die burger-Liche Strafe meift an Geld ein, bag ber Ramilie nicht viel übrig blieb. Blog bavon findet fich eine Rotig, bag ber Staat anch bei ben Gerichten alle Gebrauche ber Kamilien zu respectiren batte, wenn fie nicht seinem eignen Interesse entrogen waren 1); und grabe für Die Frau findet fich eine Bestimmung, die merkwurdigerweise an die Rdmischen Hausgerichte erinnert. Ehe war bekanntlich nach Indischem Rechte unwiderrus. lich 2); doch machten davon schwere Vergehn, Unfruchtbarteit, große Rrantheit, und freie Uebereinfunft, Ausnahme 3). Wie nun eine Braut von ihrer Kamille getauft werden mußte 4), abnlich dem Romischen Rechte, wo, wenn eine Braut vaterlos war, die nachsten Ugnaten als Tutoren ihre Auctoritas jur Coemption gaben 5),

<sup>1) &</sup>quot;èd» µn dravogewon dnuosia yedupura" sagte das So. lonische Geseth und "dum ne. quid ex publica lege corrumpant" die zwolf Laseln von den im Romischen Rechte so oft mit den Cognaten verbundnen Sodalitien. S. Mánava dherma Sastra VIII. 41. 46.

<sup>· 2)</sup> S. Mánava bherma Sastra VIII. 227.

<sup>3)</sup> Ebend. IX. 72-82.

<sup>4)</sup> Ebend. VIII. 204. So gab es auch eine Adoption burch Rauf, wie die Romische datio in adoptionem burch Mancipation. Ebend. IX. 174. 182.

<sup>5)</sup> S. Gaius I. S. 195. u. 115. und die daf. angef. Stellen.

und chnich dem altosten Germanischen Rechte, wo geseinen Rausschilling (reipus) die nächsten Verswandten 1) die Braut verkauften, so finden mir, das der Maun seine Fran, die dunch Wasser und Fauer die seine geworden 2), wegen Sebruch aber wegen des Gemusses hieres hierer Getränke 3) nur verstoßen werden durfte im Ungesichte ihrer Familie 4).

## II. Attifches Recht.

Ein Familienverhaltniß, welches dem der Römisschen Cognaten und der Indischen Sapindas sowohl in der Begränzung des Grades, als auch in der Fesissellung ihrer Rechte sehr nahe kömmt, ist unter den Helles nischen Rechten uns besonders aus demjenigen bekannt, welches wir schon darum für alle übrigen Griechischen Rechte als stellvertretend aunehmen müssen, weil wir

<sup>1)</sup> Lex Salica Fit. 47. c. 8. beicheinst dies usque ad sextum geniculum. S. unten.

<sup>2)</sup> Manava bherma Saftra III. 35. 67. 212. Der Gesbrauch bes Baffers und Feuers bei ber Momischen Cheschliessung ift selbst noch aus ben Panbecten bekannt.

<sup>3)</sup> Darüber f. bas Romutifche Gefet oben S. 18.

<sup>4)</sup> Das Gefet bes Mann schrieb vor, wenn eine Frau gefetmäßig abgedankt sei (über die genannten Gründe s. a. a.
D. IX. 80.), oder doch zornig aus dem Sause ginge,
sollte sie entweder augenblicklich eingeschlossen, oder in den Gegenwart ihrer ganzen Familie entlassen werden. Daß dieses
eine Art von Genicht war, läßt sich nicht zweiseln, weil
man sonst die Bedeutung nicht einsseht. S. Manava dherma
Sastra IX. 83.

von den übrigen zu wenig wissen, ich meine ans dem Attischen. Dersenige Familientzeis, der bei den Athernern in mannichfacher Wirksamkelt vorpüglich berechtigt vorkömmt, und nahmentlich in denzeuigen Rechten, die wir in verschiedenen Wodisicationen überall bei den Hamilien wiederkehren sehen, wird der Römischen Cosgnation entsprechend mit dem Ausdamick surrenze bezeichnet; suger und mehr tochnisch mit dem Ausdruck arxistischen Erner und mehr tochnisch mit dem Ausdruck arxistischen Erner und mehr tochnisch mit dem Ausdruck arxistisch aus dem Römischen propinguns, proximus entsprechend ist.

Dem allgemeinen Chanacter nach ist dieser Familienkreis unbeschränkt auf die blosse Blutsverwandtschaft gegründet, und das Attische Recht kennt keine Aussender rung, weber wie sie die religiöse Verbindung der Indischen Sapindas, nach wie sie das Verhältniss der odterlichen Sewalt in der Rämischen Agnation bisdete. Zwar geht in den meisten rechtlichen Ausserungen der Attischen Familie wie im alt Germanischen das männliche Geschlecht dem weiblichen vor, aber dieses geschieht nur in den Gränzen einer und derselben Stuse von Verwandten und deren Stamme, nicht aber so, das es auf die Be-

<sup>1)</sup> Photius im Pricon sagt: "Ayristia svyytum nal ayristis si and adehpar nal arthur nal delur nata natica natica experient to texterioares. (die Stelle iff naturlich hauptschlich auf Reden über Erbfälle berechnet;) el di ühn ratun suppanis mare idenation pixolores rois oinois olusion diportan. "Birtlich wiederholt sich die Stelle bei Suidas s. v. ayristia und in puet Betterschen Lexicis, Anecd. I. p. 213. und 333.

rechtigung einer ganzen Rlaffe von Familiengliedern einen entscheidenden Einfluß hattte.

Ueber diesen Cognaten sinden sich num im Accisichen Rechte größere Kreise, welche in den Sagen bisweilen dem Familiencharacter untergeordnet werden, die den Romischen gentidus wohl verglichenen zevn; indesendiese mussen wir von unster Untersuchung schon dars um ganz ausschließen, weil sie dis jest eben so gewiß nur in desentlicher als die Romischen Gentes nur in privatrechtlicher, mit der Agnation zusammenhangender, Beziehung bekannt sind, und deren Zusammenhang mit der Familie darum, wenn wir auch nicht die bestimmstesten Zeugnisse dafür hätten 1), wie sie für die Romisschen Gentes die jest sehlen, durchaus zweiselbaft ist.

Eben so bilden die Phratrien zwar eine Berbindung von Familienfreisen, aber sie sind mit den Rechten der Cognaten nicht anders als subsidiar verknüpft und tonnen deshalb hier auch ausgeschlossen werden. Der Gesgensat ist schon dei den Alten eben so, wie bei den eben genannten yenn, in der immer als diffentlich ausgesprochnen, dem Staate unmittelbar angehörigen Besdeutung der Phratrien anerkannt.

Von Affinen ist im Attischen-Rechte wie im Inbischen, die besonderen Rechte von Mann und Frau abgerechnet, keine genauere Berbindung bekannt. Rur in einem einzigen Rechte, dem der Blutrache, werden wir

<sup>2)</sup> Riebuhr's Romische Geschichte. 2te Ausg. Thl. 1. S. 317. und ff.

in der Folge eine Berbindung gewisser Affinen mit den Cognaten nachweisen; welche aber doch um dessenwissen nicht ganz unwichtig erscheint, weil grade bei der hiermit zusammenhängenden Stellvertretung vor Gericht auch im Römischen Nechte die Affinen eine größere und dauerndere Anerkennung genossen haben, als bei allem andern Nechten.

Unsere Aufmerklamkeit forbert nun biernach besonbers die Cognation, von welcher zuerst die überall wies bertebrende Beschräntung nach bem Grabe untersucht Rur die Afcenbenten und Descenbeuten merben muß. if der Gebrauch der Ausdrücke arxistis und arxi-Seice nicht zunächst entscheibend, inbem biefe nur auf Seitenverwandte angewandt vorfommen. Mit bret Graben aufwarts und mit drei Graben abwarts nimmt man im Erbrechte wohl, wie wir nachher sehen werben, eine Granze an; aber es lagt fich im Allgemeinen. schon eine folche Abschließung beghalb nicht vermuthen, weil es auffallend fein wurde, die Ascendenten und Descendenten in allen Rechten ber Kamilie auf brei Grade beschränkt zu finden, während bie Seitenverwandten bis zum fechsten zugelaffen werben. Go felten es. auch im leben vorfommen mochte, mußte es, wo es einmal vorkam, boch hochst seltsam erscheinen, wenn wir einem Enkel des Enkels die Erbschaft, die Blutrache u. f. w. ganglich absprechen follten, mahrend ein Better im sechsten Grade zu Allem berechtigt war. Ueberhaupt ift eine Beschränfung auf Grabe unter Ascenbenten und Descendenten nach den Begriffen aller Bolfer immer

unnathrlich und in den vorfammenden Kidlen, wie wir fichen oben 1) hemerkten, nur als eine völlig unpractis sche, mit anders Begriffen zusammenhängende Thebrie erklärlich. Zubem durfen wir nicht vergeffen, daß wir aus Medfehem: Rechte nirgende eine vollständige doctrinelle Entwicklung, fondern wur einzelne Källe und bie Gesete, wieweit fie barauf bezüglich waren, vor Angen huben, in ber Berirterung ber Rebner aber natürlich ber Grad mir fo gu bezeichnen war, wie .es gewöhnlich auch bei ben Romern geschah, bas beißt nach ben Cols lateralen, und zwar auch hier nach bem Grabe ber Sobrinen (averlioù maidec, averliadoi, ékaverlioi): Dag es babei aber wirklich nur auf die Rahl ber feche Grabe und nicht auf bie brei boppelten Zeugungen anfam, also auch namentich ber Enfet eines Consobrinen für berechtigt gehalten wurde, folgt zwar nicht grade sicher aus bem bekannten Erbfall bes Sagnias, ju welchem ber jungere Eubulides, ber Client bes Demosthenes, in biesem Grade verwandt mar 2), wohl aber aus bent Erbfall bes Archiades, beffen Rachlag ber Urenfel feis nes Brubers, in vierter Zeugung wom Bater ber verwandt, in Ansvruch nahm 3). Dag bei ber Gleichheit

<sup>1)</sup> S. oben S. 97.

<sup>2)</sup> Denn dieser war seinem Grogvater Eubulides eisnyukres vides, und man konnte daber des Demosthenes befannte Borte von ihm (gegen Macart. p. 1058.) are fred yagi Aprior rais iste erklaren, da ber altere Eubulides Conf. sobrinus des Hagnias war.

Band Erbr. Th. 1. G. 353. aufmertsam gemacht.

der Grades noch andere Rackfelgen, namentlich eine Ant von Parentelfolge, also die Frage, ob Jemand seine Berwandtschaft auf einen dem Exdlasser, oder Erschlassen u. s. w. nähern Stammvater zurücksührte, und in sosen einem nähern odeog angehörte 1), in Bestracht kommen konnte, ist für die allgemeine Bestimmung des Grundbogriffes der berechtigten Jamilie zuwächst nicht von Einfluß, und muß doch auch nicht son auch nicht son undestritten gewesen sein, weil sonst Liepopone pus, der Sobinus des Jagnias, wicht mit dem jüngern Eubulides, dem Enkel oder gar dem Sohne des Consobinus desselben, hätte um die Erbschaft streiten können.

Die einzelnen Rechte nun, in benen wir die Attife Familie vereinigt finden, find bas Erbracht und die Bormundschaft, die Blutrache und Androlepfie, und die Trauer und Beerdigungspflicht, von welchem jest einzeln und naher zu reden sein wird.

Was zuerst das Erbrecht betrifft, so hat sich bieses in der neuern Zeit eines so besondern Interesses zu erfreuen gehabt, daß eine vollsichteite möglich fein würde, wie sie dem vorliegenden Zusammenhange wechwendig fremd und storend werden müste; ich bes schränke mich also lediglich auf die Frage, welche Fas

<sup>1)</sup> So hat bekanntlich Platner natürlicher als Bunsen (de iure hered. Atheniens. p. 34.) die Argumentation des Des mossens in dem Erbfalle des Hagnias erklart. Heidelb. Sabrb. 1814. S. 1175.

ngitienglieber nach Attischem Rechte überhaupt Erbanssprüche hatten. Hierüber ist num ein Solonisches Gesetz in einer Demosthenischen Rebe 1) erhalten, von welchem der Redner seine Zuhdrer, die Richter, gern glauben machen möchte, es sei durchaus klar und vollständig; denn er setzt hinzu: 3,3/12/26/18/18/2016 o vóplog, & Livdzes ducasal, ols dei Triv udngoroplian einauss; und des Redners Kunst hat, gewiß mehr als er hoffen durste, sogar auf die fernere Nachwelt gewirft und neuere Ausleger 2) überzeugt, das Gesetz sei nur den Reuern dunstel, den Griechen aber recht klar vorgesfommen.

Indessen ist schon sehr richtig bemerkt worden 3), daß ohne Dunkelheit mancher Hauptgrundsätze des Attischen Erbrechts überhaupt, und namentlich in diesem Seseze, Streitigkeiten wie die über den Nachlaß des Kiron und des Hagnias gar nicht begreislich sein würden; und es läss sich nicht läugnen, daß, auch abgessehen von dem offenbar verstümmelten Zustande des Gesetzes wie wir es kennen, Kömische Schärfe und Bestimmtheit der Begriffe Vieles darin ganz auders ausgedrückt haben wurde. Die Worte des Sesexes sind nach der Bekkerschen Ausgabe diese:

ος Οστις αν μη διαθέμενος αποθάνης εαν μεν παίδας καταλείπη . . . . θηλείας, σύν

<sup>1)</sup> Biber Mafartatus p. 1067.

<sup>2)</sup> Gans Erbrecht Th. 1. G. 343.

<sup>1)</sup> Platner a. a. D. S. 1169.

ταύτησιν, εαν δε μπ, τούσδε κυρίους είναι τῶν χρημάτων. ἐαν δὶ ἀδελφοὶ ὶ) ιδσιν όμοπάτο-ρες καὶ ἐαν παίδες ἐξ ἀδελφῶν γνήσιοι, τὴν τοῦ πατρὸς μοῦραν λαγχάνειν, ἐαν δὲ μη ἀδελφοὶ καν καταὶ ταὐταὶ λαγχάνειν κρατεῖν δὲ τοὺς ἀρξένας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀξξένων, ἐαν ἐκ τῶν ἀὐξένας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀξξένων, ἐαν ἐκ τῶν αὐτῶν ῶσι, καὶ ἐαν γένει ἀπωτερω. ἐαν δὲ μη τοὺς πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιαδῶν παίδων, τοὺς πρὸς πατρὸς ἐγγυτάτω κυξίους είναι: ἐαν δὲ μηδε κοθη μη είναι ἄγχις είαν μηθ' ἱερῶν μήθ' ὁσίων, ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος. "

Daß dieses Gefetz im hochsten Maße luckenhaft sei, kann besonnenes Urtheil gar nicht verkennen: die alleibekanntesten Fälle sehlen und zwar so, daß es nicht dem Concipienten des Gesetzes, sondern nur dem schlimmen, Schicksal beizumessen ist, das die Gesetze und Jengnisse in den Handschriften überhaupt gehabt haben. In vielen sehlen sie ganz, in andern sind sie wie zum Uebersluß zwar mit abgeschrieben, aber sorglos. Dazu kömmt der schlimme. Stil der Gesetze, wobei die auch nahmentlich in diesem Beispiele so oft sich wiederholenden Formeln auch den sorgsamsten Abschreiber zu Austlassungen verleiten konnten. In der zweiten der beiden Stellen, die ich als lückenhast durch eingesetzte Puncte

<sup>1)</sup> Mobl id, pir adiapol nach bem vorhergehenden rousd. Band VI. heft I.

bezeichnet habe, bat fcon Betitus eine Aufe angenommen, und auch Reiste burch ein gang ungrammatisch eingeschobnes of zu helfen gesucht; es toumt aber auf bie Ermahnung der Schwestern und deren Kinder (Die auch Petitus einschieben wollte), so wie auf die allgemeine Mennung ber Gobrinen, auf die fich bas Gefet nachber beruft, an Bunfen bat biefes im Gangen vollig überzeugend bemerkt und schiebe richtig folgende Borte ein: अंद्रेश के धर्म विकेष्ठका केंद्राम में विकेष्ठका παίδες, (αδελφάς και παίδας έξ αυτών भक्त अर्थ प्रदेश है के में वेर maidec if auton, drevious nat maidas) ik autor nara rauta dayyaven. ce Gang eben fo glaube ich nun ift nothwendig, bei ber erften Stelle, Die ich durch Puncte bezeichnet, eine Lucke anzunehmen; wer follte mohl glauben, bag ein gang allgemeines Intestatgesets ('Oorig un diadeneros droddon) mit ben Tochtern angefangen und die Sohne gar nicht bier genannt babe 1)? Wenn wir also auch glauben wollen, bag von ber Dotationspflicht ber Comeffern, von dem genaueren Berbaltuiffe ber natürlichen und Aboptivkinder bei der Succession bier nichts gesagt worben, fo muß boch eine fast eben so große Lucke wie bie porige angenommen und wenigstens die Erwähnung ber

<sup>1)</sup> Ein andres Bruchftud der Solonischen Gesetzebung, bas uns exhalten ift (Sidus über die Erbich des Philoci. p. 137.) nennt uns sogar die Art der Succession mehrerer Sohne mit einander, die Jiomdrie: "Anares rous von-vious loopeoigous elves von nargebur.

Shue ettgeschoben werden. Bielleicht genügt bann solgenbes: 35 εαν μεν παιδας καταπείνη (γνησίους αξξενας, τούτους κυξίους είναι των χξημάτων εάν δε μίν ωσι παίδες άξξενες γνήσιοι, εάν μεν παίδας καταλείνη) Ιηλείας τι (138."

Bur und ift nun hauptsuchlich bie Beschränkung! bes letten Grabes ber berechtigten Gettenverwandten: von Wichtigkeit. Die Morte find auch hier verderdt, der hamptfache unch aber unbezweifelt. Die Berufung bet Seitenverwanden foll nach ben Borten fut gebeit Mexel aveilladar maidar. Das Diries & ju ver fichen fei, ale fchließe bas Erbrecht mit ben' Rinbern' ber Gobrinen unter einanbet, alfo im achten Grabe ber Cognation, ift wohl noch niemand eingefallen gut glausben, und, fchon die Bergleichjung mit allen anbern Rechei ten ber Ramilie, die wir gleich als auf ben Grad ber Eres Inadoi beschränkt angeben werben, wurde bas fogur gegen bestimmte Grunde unwahrscheinlich machen Defis halb ist denne auch von allen Auslegern eine dem Ginne nach gleiche Berbefferung angenommen! nach Wessellugt meres dredicis maideirs nach Relete meres dre-Die Weffelingsche mochte ich barum nicht vorgiehn, weil fie leicht ju bem falfchen Ginn führen tonnte, als sei bloß eine Reprasentation ber Consobrinen burch ihre Kinder, wie ja vorher in berselben Stelle rai muides bei ben Geschwistern gesagt wird, aber nicht eine freie Succession der Sobrinen als solcher, wie es bier genommen werben muß, in Frage. Ift biese

Bemerkung richtig, damn musten aber auch in der Gonzunfen ergänzten Lücke die Sohrinen nicht bloß als Consphrinen-Rinder (aberlasse masses), fondern als selbeständiger-Grad wie sonst in genannt-merden.

3m Romischen Rochte baben wir, oben ?): biefe Reprafentation des Grades durch die Linder fogar beim letten Grade, in ben sobrino sobrinave natis nachgewiesen und an sich ware gar nichts bagegen, baffelbe auch im Attischen Rechte annnehmen, mo bann wes-Leadwy Taidwy gang richtig und nur in die vorige Lucte ju ben Confebrinen und beren Rinbern bie ars-Liadol nal maides if autwe-mit ber gleichen Formel wie vorher hinzugefügt zu werben brauchten. Indeffen fehlt es uns bier an einem bestimmten Beugniffe, und ich mage biefes nicht als nothwendig aufzustellen, wenn es mir gleich wahrscheinlich ift. Go viel ift aber gewiß, daß alle Cognaten ber Seitenline (of moos πατρός — οί πρός μητρός) in der angegebnen Ordnung der mannlichen und weiblichen nur bis zu den Sobrinen, alfo jum fechsten Brabe, berufen maren. Werm solche alle nicht da sind, dann soll der folgen, der dem Bater am nachsten steht, wood mood marpog ey-

<sup>1)</sup> Wenn wir auch are vier maides an sich in diesem allgemeinen Sprachgebrauch zulassen wollen, so wird der andre Sinn dieses Busates der maides im Borangehenden boch durchaus ftorend, besonders da wir ganz eben so im Gesetze der Blutrache sogar die are vier maides als beigefügt genannt und außerdem die are vierden selbständig aufgeführt finden.

**<sup>2</sup>**) S. 105.

yusattw wupton elieut. Wer bamit gemeint sei, ist fehr zweifelhaft, und the glaube bas Gefet felbft bat nach dem parenthetischen Busat von den Nothis noch nähere Auskunft barüber gegeben. Bunsen 1) bezieht die Worte auf die Berbinbung mit ben Rreigelaffnen, Metofen u. f. w., benen allerbings ein Successionsrecht mftand; indessen scheint mir bafur ber Ausbruck mede πατρός εγγυτάτω both noch sehr inveiselhaft. man ihn aber erklaren will, ein Abschnitt ift mit bem sechsten Grabe ber Seitenlinie gemacht, und bas ift bas Wichtigfte für Die nanze Bergleichung. Wit Diesem Erbrechte ber Seitenverwandten ungertrennlich verknuvft ist bas befannte 2) auch in bem Gesete selbst bamit zusammengestellte Recht der Erbidchter, mit dem Bermogen der Eltern qualeich an ben nachsten Cognaten überzugeben. Auch dieses war an die gewöhnliche Anchistie gefnüpft und hatte haber seine Bezeichnung (arzisindur raμεῖγ `3 ).

Was aber die Succession in grader Linie (xara baldoc) betrifft, so giebt uns dieses Gesetz gar keine Granze an: der Ascendenten kann nach der Fassung des ganzen Gesetzes gar nicht im vorliegenden Stücke gedacht worden sein, in Ansehung der Descendenten ist es lückenhaft. Daß von den hier genannten Geitenverwandten die gemeinschaftlichen Borsabren, also die zum proavus, berusen waren, läst sich nicht wohl bezweis

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 50. ff. ...

<sup>2)</sup> Bergl. Bunfen a. a. D. S. 41. ff.

<sup>3)</sup> Pollux onom. III. 3. VI. 37.

feln 1), wenn gleich man für den prozins und propatruus auch eine Ausnahme hat machen wollen. In beffen bamit ftehn in linea recta boch nur erft brei Grabe fest. Da man nun aber in neuerer Zeit als bas Characteriftische ber Griechischen und Indischen Kamilien bie breigradige Berechtigung bat ansehen wollen 2), hat man auch die Erbberechtinung in linea recta aufwarts und abwarts auf brei Grabe einschräufen gu muffen ge-Als positiver Beweis hierfur wird eine Stelle in der Rede des Isaus für sein Erbrecht an den Rach laß seines mutterlichen Großvaters Kiron angeführt. Mit ihm stritt ein Bruberssohn bes Erblaffers, bem er zwar als Tochtersohn vielleicht hatte nachkehen muße fen, dem er aber, den Unterschied der Reprafentation eines Bruders und einer Tochter geschickt verschweigend, nur , das genaue Berhaltniß zwischen Afcendenten und Des scendenten überhaupt vorhalt, in welchem er jum Erblaffer gestanden hatte. Namentlich beruft er sich auf, Die Allimentationspflicht unter voyeis und expoyos. bas Gefet barunter verstanden wiffen wollte, war nicht ausbrücklich gesagt und Isaus interpretirt so 1):

,, γονείς δ'είσι μήτης και πατής και πάππος και τήθη και τούτων μήτης και πατής, εάν έτι ζώσιν έκείνοι γάς άςχη του γένους είσι, και τα έκείνων παςαδίδοται τοῦς έγγόνοις. «

<sup>1)</sup> S. Platner a. a. D. S. 1174.

<sup>2)</sup> S. oben S. 120. 121.

<sup>3)</sup> p. 72.

Nach biefen Worten will man min wohl bie Allmentationepflicht, fowie: Die gange gamilienberechtigung bis auf den promeus aufwärts und den pronepos abs warts beschränken; aber wie ich glaube mit Unreche. Der Urgroffvater ift biog barum ber fernfte unter ben aufgeführten Alfcenbeuten, well es im Leben wohl nicht einmal leicht so weit binauf vordomme und befihalb schon biefes mit einem edr ir: Carr gerechtfertigt wird, geschweige noch hoher hinauf. exemos auf die Urgroß. eltern die mlett etwahmt find ju beziehen, ift, ba ce, hier bem Redner gar nicht auf die Grabe, am wenige ften bes proavus antommen tounte, gegen ben Bufammenhang; es geht vielmehr auf Me, bie, feber Grab für seine Descendenz, aexi vou yévous genannt wers ben tommen. Die die Athener also ihre Familienverbinbung in grader Linie ins Unenbliche fortgesett ober auf. waits nur bis sum anonannos, disnannos und reignammos, abwarts nur bis jum antryovos, diceryovos und reiseryovos wie die Romer den Bes griff ber parentes und liberi 1) fortgefest bachten, ift practischevollig gleichgultig; bb sie theoretisch die unsprüng. lich in Rom lange gewiffenhaft überlieferte Lehre auch aufbewahrt hatten, ticht zu entscheiben, wenn wir nicht jufällig abnliche Zeugnisse finden, wie wir sie über die Romische Theorie haben. Bei bem um unpractische Theo. rien unbekummerten Character bes Bolks ift es nicht eine mat wahrstbeinkte zu machen.

<sup>1)</sup> G. oben G. 97.

Daß mit dem Erbrechte unch wihrscheinlich Die Bestimmung der Vormünder durch die Ragistrate in Griechenland wie im altern Rom pusammengehangen, ist schon oben uaben ausgeführt.

Diese erbrechtliche Berbindung ber Kamilien bis um fechsten Grabe hangt nun, wie fcon Bunfen rich tig bemerkt hat, ficher mit ben anbern Rechten berfelben Familienfreise gusammen. Dabin gebort querft die Beebindung jur Blutrache. Es ift namlich befannt, daß im Kalle einer Berwundung ober eines Todtschlages, die mpoonnovreç ober oinesos das vorzügliche Unrecht hatten die Thater vor Gericht zu ziehen (Dinas Dovinai'2). Das alteste hierüber befannte Gefet gehort der Sage nach schon der Draconischen Legislation an und ist sicher ein dem Volke ursprüngliches 3). Das game Recht ber Verwandten ging babei fo weit, daß fie, falls der Thater auf fremdem Bebiete war, fogar gegen besienigen Staates Burger, mo bie That geschehen, bie merkwurdige Gelbsthulfe ber Androlepfie 4), das heißt das Recht hatten, fich unter den Unterthanen dies fes Staats gewiffermaßen Beigeln für die Gemathung ju fangen und mit biefen fich durch eine Bufe ober Aus. lieferung des Schuldigen vor das ordentliche Gericht ab-

<sup>1)</sup> S. oben S. 80. ff.

<sup>2)</sup> Petitus leg. Att. VII. tit. I. Heffters Ath. Gerichtsverfassung. Coin 1822. S. 142. ff. Meier und Schömann. S. 164. 277. 310.

<sup>3)</sup> Seffter a. a. D. G. 144.

<sup>4)</sup> Meier und Schomann S. 277. Beffter S. 428.

guffteben 2). Das Sauptgesetz nun über die Blutrache ber Benwandten beschränkt das Recht unter den Cognaten auf den Grad der Sobrinen. Demosthenes führt es in folgenden Worten an 2):

3,προειπείν τῷ κτείναντι ἐν ἀγορῷ ἐντος ἀνεψιότητος καὶ ἀνεψιούς, συνδιώκειν δὲ καὶ ἀνεψιῶν παίδως, καὶ γαμβροῦς (καὶ ἀνεψιούς, welches bie Sanbschriften hier einsegen, hat Bunsen richtig ausgeworfen), καὶ πενθερούς καὶ ἀνεψιαδοῦς, καὶ φράτορας u. s. w."

Daß außer der Familie der Cognaten neben und nach ihnen noch andre zur Blutrache aufgefordert werden, stört den innern Zusammenhanz der Cognatensamilie dabei weiter nicht. Die Phratrien sind durchaus mir subsidiar dabei wirksam, und wie die Affinen nur Rebensäche. ); die Erwähnung der seizen aber zeigt nur eine Spur tieser Verwandtschaft mit dem Römis

<sup>2)</sup> Demosthenes wiber Matart. p. 1068. 69.

<sup>3)</sup> In der Rode wider Euerg. (p. 1161.) spricht Demosthes nes von Niemand als den Cognaten. So sagt auch dad schon von Petitus (a. a. D. S. 506.) angeführte Scholion zu Demosthenes wider Andret. "eine üdlieure "Andretsun Gérou zurryagian zwerd tod Aiddagov volgrandan, un dir tod responsumation sonyungs. av toliş yakç médoni üt tod testanının si va man."

schen Rechte mehr, in welchem, wie wir oben 1) geseihen, dieselben Affinen, die hier genannt werden, in den meisten Famillenrechten, besonders auch in denen der Bertretung vor Gerichte, den Cognaten die zum sechsten Grade dellig gleich stehen. Unter den Cognaten nun ist die wiederkehrende Granze der apperaten nun Grade der Sobrinen auch durch andre allgemeine Stehlen nachgewiesen 2).

Heraus folgt benn auch gewiß, daß man sich nicht durch die wunderliche Fassing der Worte des Gesetzes darf irre leiten lassen, die leicht zu der Meinung führen könnten, als hingen die Worte zad yausgood zad werdezod zah von aurdicker ab, und sei also das ganze Necht nur die zu den Consobrinen gegangen, die Sobrinen aber nicht selbständig, sondern nur mit diesen gerusen. Wer übrigens

<sup>1)</sup> Ø. 51.

<sup>2)</sup> Demossbenes sagt in der vorber genannten Stelle: "us
dies & romes duckiene place are place, monach
schon Petitus auch bei Pollut (VII. 10.) Eest: "posov di
dies duckiene pixels are place duck (Gewohnl. are place).

Diese lette Stelle fährt dann weiter sort: "und ru deun

einem Side aber, der nach Solonischem Gesche arxististe von
einem Side aber, der nach Solonischem Gesche arxististe
geschworen wurde, spricht auch Hespatiste warzeiteln dervint, drove tur Bumun, und Todouse: "arxististe
gewiß nur auf die eidliche Erhärtung der Berwandschaft
im Grade der Auchisse, wie sie der Berfolgung der Morte
ber voranging, bezogen werden mußen. Der Sprachgebrauch von erzeiteln rasen ist im abnischen Sinne schon

vorher nachgewiesen worden.

boch noch sweiseln sollte, mag bebenken, daß nach dies ser Erstätung die generi und soceri der Consobrisuen mit gerusen würden, während wir nicht einmal eine Spur von der eignen Schudgerschaft der Etsichlagenen sinden. Nach unsver Erklärung sind hier wie im ähnlichen Falle des Römischen Nechtes, des Erschlagenen Uffinen gemeint. Weit Necht hat man als die Ordnung der Berusenen als eine blose Suchenfolge erklärt.

Daffelbe Geset, welches den nächsten Verwandten die Blutrache übertrug, schrieb nun denselben auch die Bestattungspflicht vor. Nach den oben angeführten Worten fährt es fort:

κατα τῷ ἀποθανόντι, τοῖς ποσπαουσι τοῦς τὰ χρήματ ἐχουσιν ἐὰν δὲ καὶ ἢ χρήδούλων τῷ δεσπότη, περὶ δὲ τῶν ἐλευθέρων τοῖς τὰ χρήματ ἐχουσιν ἐὰν δὲ μὰ ἢ χρήτοῦς τὰ χρήματ ἐχουσιν τοῖς ποσάιρειν τον τοῦς ἀποθανόντι, τοῖς ποσάνουσι τοῦ ἀποθανόντος ἐπαγγέλλειν. "

Daß die hier genannten Apoonkovres keine ans beren seien, als die Cognaten der Anchistie, ergiebt sich wehwendig aus dem Zusammenhange des Gesetzes, welches im Ansange die Cognaten dis zum Grade der Goskinen näher ausgedrückt hatte, und wenn es andre unster den zuletzt genannten Apoonkovor meinte, dieses hätte bestimmt aussprechen müssen. Etwas neues tritt

<sup>1)</sup> heffter a. a. D. S. 146.

bier hingu, die Erwähnung der Erbschaft (xpipeara). Der nachfte Erbe hatte überhaupt bie Bestattungspflicht; war bas ein Testamentserbe, so war er in ber Regel auch burch Aboption in die Familie gekonungen 1), und ber Unterschied, wie ihn die Romer zwisthen sopulchra hereditaria und familiaria machen 2), faut weg. Bat aber auch tein Bermogen ba, fo war nach ben Worten bes Gesets doch eine rechtliche Pflicht der mpochnorres bas Bearabnig zu besorgen. Diese Bestattungepflicht, wie fie hier genannt wird; ift nun freilich nur auf den Erschlagenen bezüglich; es ift aber fein Grund vorhanden, sie nicht allgemein zu nehmen, da sich nicht abfehn läßt, warum fie bei Erschlagenen eine andre als bet allen Gestorbenen sein foll. Das Besondre hierbei ist nur bas bei Ersthtagenen, beren Lob ben Berwand ten gang unbekannt sein kann, nothwendige emaryed-Reip des Magistrats.

Von dem Zusammenhange der Familie mit den Exequien wissen wir aber noch mehr als dieses. Es ist bekannt, daß Solon eine Art von Einschränkung des unnügen Luxus hierbet vorgenommen, wovon wir dars um zum Theil Notiz bekommen, weil es zu dem Wesnigen gehört, welches sicher in dem Inhalte der ZwölfsTafelgesetzgebung Roms wiederkehrte <sup>3</sup>) Wie die zwölf-Tafeln die Klageweiber und ihr Geschrei verboten <sup>4</sup>); so

<sup>1)</sup> Bunfen a. a. D. p. 66.

<sup>2)</sup> L. 5. D. de relig. (XI. 7.) L. 13. C. eod. (III. 44.)

<sup>3)</sup> Cic. de leg. II. c. 23. ff.

<sup>4)</sup> MVLIERES. GENAS. NE. RADVNTO, NEVE. LES-

hatte Solots die Frauen sowohl von dem Leichengefolge, als von dem Bestiche des Sterbehauses ausgeschlassen. Das Sefetz schloß aber die Frauen nicht aus, wenn sie sehr alt oder Cognaten wis zum Grade der Sos brin en waren, gewiß weils diese Berwandtschaft zu den Erequien nicht dloß berechtigte, sondern auch verpflichtete: Das Gesetz, bessen Erhaltung wir nur der sophistischen Kunst des Nedners verdansen 1), lantet so:

SVM FVNERIS. ERGO. HABENTO. Hoc veteres interpretes Sex. Aelius, L. Acilius non satis se intelligere dixerunt — L. Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat: quod eo magis iudico verum, quia lex. Solonis id ipsum vetat. "Cic. a. a. D.

<sup>1)</sup> Rabmlich Demosthenes (wiber Mac. S. 1071) führt biefes und die vorber genannten Gefete an, um ju zeigen, ere Zodur o romoderne ortoudages reel rous oinesous, und zwar zum Beften feines Klienten Cubulibes, beffen Mutter Phylomache Tochter des Confobrinus des Erblaffers mar-Aller biefer Rechte mar aber auch ber Gegner Theopompus als de fendens bes Erblaffere theilhaftig, und fonnte vom Erbrecht nur ausgeschloffen werben, weil er ju einem fernern . . . (Parentel) gehörte, als. Eubulides. vorber angeführten Gefete lagt fich die ganze Argumentan tion boren, weil ba bas Anrecht einer Abftufung unterworfen ift: bier ift fie rein fophisifch. Das Recht ber Frauen bier ift nicht mit Ausschluß bes naberen Grabes zu benten, sondern dome irrde derbuadur sied find befugt. Das ift aber Theopompus grabe so wie die Phylomache. Dag bier Theopompus ausgeschloffen mar, liegt nur barin, bag er ein Mann war. Durchaus Rednertunft ift eben fo bie Anführung, bag er einer anbern Boule und einem anbern Demos angeborte, und daß feine Frau (bie ja natur. lich nicht mit zu ben Cognaten geborte) nicht bie Rechte hatte, wie Phylomache.

3, भूणकारिक है । भागे दिशीयां बेदांशिकां बेद रेवे पठि केत्रकिक केत्रके पठि केत्रकिक केत्रके पठि केत्रके केत्र

Ein Underfisied in dem Familienteckte von bet vorher genannten Pflicht jur Bestattung des Berftorbenem läße sich nur darin benten, daß bier alle Cognaten bis jum sechsten Grade schlechthin genannt sind, wahrend die mit Rosten vertnüpfte Bestattung nur dem auch jur Erbschaft gerusenen Nachsten: innerhalb der sechs Grade oblag. Vielleicht war der Nachste nur verpflichtet, die Fernern bis jum Sobrinen berechtigt.

Hiernach zweiste ich nun auch nicht, daß die proximi, die nach dem cetropischen Gesetze die Erde auf das Grab des Verstorbenen werfen mußten 1), so wie die propinqui, die in dem altern Nechte bis Solon die Leichenmahler hielten 2), auf benfelben Grad der Ver-

<sup>1) &</sup>quot;Nam et Athenis iam ille mos a Cecrope ut aiunt permansit, ocius terra humandi: quant cum proximi (a'z-zeres) inicecrant etc." Cic. l. c. c. 25. eine Sitte, bie bekanntlich noch in das Christenshum übergegangen ist.

<sup>2) &</sup>quot;Sequebantur epulae, quas iniliant propinqui coronati — — . Postea cum ut scribit Phalereus sumptuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt; quam legem eiadem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt." Cie. 1 c. Demostenes pro cor. p. 321. " sidde dies masis aureis re

wandtschaft zu beschränken sind. Eben darauf sind denn auch wohl die Spuren einer eigentlichen Trauer (Afri-Ioc) zu beziehen, die hin und wieder vorkommen 1).

Das Berdienst zuerst auf einen historischen Jusams menhang bieser Familienrechte nach Indischen, Römisschen und Attischen Srundsäßen aufmerksam gemacht zu haben, hat unstreitig Bunsen 2). Indessen gegen die Art der Berdindung, wie sie von ihm versucht worden, babe ich mich bisher schon mehreremal beilaufig erklart, und kann diesen Abschnitt nicht deschließen, ohne die ganze Berbindung noch einmal zusammenhängend ins Ause gefast zu haben.

Zuerst was die Romer betrifft, so geht Bunsen dai von aus <sup>3</sup>), daß dieseibe Verbindung der sacra, die wir oben als den Grund der Berbindung der Sapindas kennen gekernt, auch in Rom das Erbrecht beguindet batten, und als Beweis dafür wird die von Cicero <sup>4</sup>)

मार्गिक्षामाना केंद्र सबरे नौमानिक स्वीत क्रिक्ट केंद्र कार्य केंद्र एका विकाद क्षेत्रीय शिक्षित श्रीशास्त्रीया करोती क्षेत्रीयका स्वीत हैकां, व

<sup>1)</sup> So hielt sich Democritus kanstich der Lage am Leben, um seiner Schwester nicht durch die Trauer die Theikrahme an den Thesmophorien zu entzieden (Diogenes Laere. IX. 43.). Lyturg soll bei den Spartanern die gesehliche Trauer die auf den zwölsten Tag beschricht haben, wo sie durch Opfer gelöst wurde (Plut. Lyc. c. 27.) Die Sapindas waren auf zehn Tage angewiesen. Manu V. 59.

<sup>2)</sup> In der oben mehrfach angeführten Abhandlung de iure hered. Athen. lib. II.

<sup>3)</sup> Bimfen G. 116.

<sup>4)</sup> Cic. de legib. IL 19 ff.

gegebne Darfielbung ber Berfastung ber sacra privata perpetua angeführt. Daß diese mit der Erbschaft verbumben waren, ift unbestritten. Aber wenn man barum bie sacra und ihre Erhaltungspflicht als ben Grund bes altesten Erbrechtes ansehen will, fo ift das entschie ben unrichtig; benn theils gibt es Erbschaften phne sacra 1), theils gibt es eine Pflicht Die sacra zu ethab ten ohne Erbschaft 2); und selbst soweit: sie verbunden worben, ift bie Gueceffion in das Bermogen Grund jut Erhaltungspflicht ber sacra, nicht. aber biefe Grund nur Succession, mit welcher, gleichwiel ob fie ab intestato ober ex testamento ift, die Erhaltungspflicht der sagra wie jebe Obligation verbunden ist als eine Last Quiris tarischen Rechts 3). Auf diesen unsichern Grund baut Bunsen weiter und nimmt diese Sacralpflicht in Rom auch als auf brei Grabe beschrantt an, die er im Inbischen und Uttischen als eigenthumlich festgesett. Aber bafür ift

<sup>1)</sup> Zu Plautus Zeit freilich ein besondres Glück, daher das Sprichwort hereditas sine sacris; aber nur, weil die mannichfachen vota, die in der Regel unter Bedingung der Perspetultät sacra stifteten, von Erblasser zu Erblasser überliefert, allmählich fast Jedermann solche Verpflichtung guferlegt hatten.

<sup>2)</sup> Ich berufe mich hierbei ganz auf die vortreffliche Erdrterung der Sacralpflicht von Savigny (über die jur. Behandlber sacr. priv. in der Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. Bb. 2. S. 362. ff.). Die Nächsten, auf die die Sacralpflicht überging, waren die Erben und Legatare, dann die Concurstäufer und die Usucapienten.

<sup>3)</sup> v. Savigny a. a. D. S. 363.

ift fein Argument als ein Fragment des Verrins Rlac cus, das schon das reuver zai zaleir des Kestus und Paullus ausgestanden 1). Dagegen ift, aber die auch schon Bunfen befannte Theorie ber Muriften, Die ben Begriff ber parentes und liberi wie wir oben gesehen auf feche, nicht auf drei Grabe auf: und abwarts fest-Un diefes gange Spftem bes Romifchen Rechtes, mit der Bunsen auch sogar die breimalige Mancipation bes freizulaffenben Cobnes in Berbindung bringt 3), soll bann bas Rechtsverhaltniß ber Ugnation und Gentilität angeschlossen sein. Das aber ift mir am wenigsten glaublich, indem grade bas Characteristische des ganzen Rechtsverhaltniffes der ftrengen Kamilie, auf feinen Grad beschränft, ins Unendliche geht. Wenn wir bagegen, mit Ausschluß ber Rechte ber ftrengen Famis lie der Agnaten, die Cognaten bis zum fechsten Grade, sogar auch ber Seitenlinie, welche bas Indische Recht als solche aar nicht anerkannte, in einer so manniafachen rechtlichen Berbindung, für Cheverbote, Trauerpflicht, und sogar wenn auch nicht für das Erbrecht selbst, doch für verwandte Rechte, schon in der atteften Gestaltung bes

<sup>1)</sup> Ein Paullinisches Fragment des Festus sagt nahmlich: "parens vulgo pater aut mater appellatur, sed iurisprudentes avos et proavos, avias et proavias parentum nomine appellari dicunt." Das Berrius Flaccus die hers kömmliche Theorie, wie sie die Juristen (S. oben S. 97.) gaben, kannte, und nichts besseres als diese, glaube ich nicht bezweiseln zu dürsen.

<sup>2)</sup> S. oben S. 97.

<sup>3)</sup> Bunfen S. 121.

Romischen Rechtes ben Indischen Sapindas gleich finden, so burfte wohl bie Bermuthung irgend eines frubern Busammenhanges dieser Rechte nicht unbegrundet erscheinen. Besonders aber wird dieser nun durch bas Dazwischentreten bes Griechischen Rechtes anschaulich. Aber auch bier burfen wir nicht bei ben uutergeordneten brei Graben bes Indischen Rechts stehen bleiben. Sondern wenn wir voraussetzen, bier seien die Rechte ursprünglich auch aufwarts und abwarts, wie es in ber Seitenlinie ber Rall war, bis jum fechsten Grade gegangen und nur wegen bes geringern practischen Intereffe gang bem Bellenischen Character gemäß, entweder vergeffen oder wenigftens nur von Rednern, die bloß bas Recht eines Seitenvermandten nachzuweisen hatten, ausgelassen, so finden wir bas Erbrecht und die Vormundschaft, die Trauerpflicht und die Blutrache, von der die Spuren auch noch im Romischen Rechte wieberfehren, vollig bem Indischen und Romifeben analoa.

Dann aber wird uns begreiftich, wie das wichtige neue Princip des Erbrechts und der Bormundschaft, die Cognation, die dem Römischen Recht mit endlicher Abstreifung des Grades die letzte Schalt gegeben, in der es welthistorisch geworden ist, ohne sichtbaren Ansangspunct, ohne gewaltsame Umwälzung hat eindringen können. Uralt und ursprünglich sebte die Idee dieser Familie im Bolke, sowohl frei als im Segensatz gegen die Agnation des strengen Rechts, und wurde nach dem ewigen Sesete der Seschichte, das Allem nicht ganz oder nur äußerlich Untergegangenen den Tag der Wiederges

burt in reinerer Gestalt verheißt, neu belebt für die wichtigste Seite des Privatrechtes aller Familie, die bis dahin der Agnation zugestanden hatte, und erhielt dann im neusten Römischen Rechte die ganz freie Gestalt, in der es auf die Nachwelt übergegangen ist.

## III. Die Dentiden Rechte.

Dag bas von uns fogenannte clasifiche Alterthum in Stamm und Sprache ben Germanischen und nordifchen Bolfern überhaupt nicht fremb gewesen sei, barf jest als anerfannt voransgesett werben; es fann alfo auch eine historische Bergleichung ber Grundelemente ihrer Rechte nur gunftige Resultate versprechen. Freilich hat diefe aber bie große Schwierigfeit in fich, baß wir von den eigenthumlichen Rechtsanschaumngen ber Bermanischen Wolfer theils überhaupt nach Berhaltnis mur Weniges tennen, theils was wir tennen, meift in ber außern Gestalt wenigstens, schon eine Verwandte schaft bezeugt, die ein Weltalter junger ist als jene urfprüngliche, und baber ein gang andres historisches 3me tereffe erwecken muß als jene. Aber daß es möglich fel, beibes von einander zu scheiben, durfen wir nicht aufgeben, und ein trefflicher Unfang bistorischer Bergleis chung des Germanischen Alterthums mit den Rechten anderer Bolter ift so eben gemacht worden; ein Versuch, den wir um so mehr willfommen heißen muss fen, als er nur in Berbindung mit wirklich historischer

Forschung erscheint, und auf Renntniß der Sprache ruht, wie kein früherer. Jakob Grimm ') hat mit der Untersuchung der Institute des altern Germanischen Rechts eine reiche Bergleichung des classischen Alterthums und selbst hier und da orientalischer Rechte verbunden, die vor Beendigung dieser Abhandlung noch kennen gelernt zu haben mich um so mehr freut, als ich, wenn auch dabei weniger auf vorsiegenden Gegenstand eingegangen wird, doch manche früher gemachte Bemerkung über die allgemeine Berwandtschaft der hier erdrierten Rechte daraus bestätigen und erweitern kann.

So habe ich oben 2) zum Beispiel an die rechtliche Behandlung des Diebstahls, an die gesetzliche Strenge gegen Schuldner erinnert; scharfsümig und gründlich sind gerade diese Dinge jetzt auch im Germanischen Rechte mit dem Römischen verglichen worden. Im alto germanischen Schuldrechte sinden wir nämlich nicht bloß wie im Indischen und Altägyptischen die strenge Schuldstnechtschaft, sondern svgar die berüchtigte corporis sectio 3), die dem Römischen Rechte so oft und so hart vorgeworfen ist, daß eine kalsche Humanität sie zuletzt sogar gegen alle Seschichte sür unbegründet erstlären zu können sich berechtigt hielt 4). Der Unters

<sup>1)</sup> Deutsche Rechtsalterthumer. Gott. 1828. Die Uebersicht ber Bergleichungen f. G. XIII. ff.

<sup>2) 6. 118.</sup> 

<sup>3)</sup> Grimm S. 616. ff.

<sup>4)</sup> Die Bergleichung bes Indischen und Germanischen mit dem Romischen führt mich hier zu einer Bemerkung, die ich

schied von furtum manifestum und nec manifestum ist jest sogar bis auf die Folgen, nämlich in der auch hellenischen Sitte der feierlichen Haussuchung (furtum lance et licio conceptum) nachgewiesen 1). Viele andre Uhnliche wichtige Fälle der Uebereinstimmung muß ich hier unserm Plane gemäß übergehen.

Daß hiernach nun auch die bisher erdrerten Rechte der Familie im Germanischen und nordischen Alterthum wiederkehren, läst sich schon im Allgemeinen erwarten; es dürfte also unerläßlich sein, bei dieser Untersuchung auch dahin unsre Ausmerksamkeit zu wenden. Das Verhältniß zuerst der Familie zum Staate ist aus ursprünglichen Rechten Germanischer Bolker leider nicht genauer auszumachen, weil wenigstens wir das öffentsliche Leben der ältesten Deutschen nur aus der kurzen Darstellung eines Fremden nothdürftig kennen, und in einer uns historisch zuverlässigen Zeit unsrer vaterländis

oben zu trachen noch nicht hinreichende Beranlassung hatte, da mir das Grimmsche Buch erst unter dem Oruck zu Handen gekommen ist. Nämlich wie im Indischen, so sinden wir auch im Germanischen Rechte die namentliche Aussorberung der Verwandten, sich des Verschuldeten anzunehmen, ebe es zum Neußersten kam (Grimm S. 617. Gulathings lagh Leysingsd. c. 15.) Im Römischen Rechte ist ein vindex genannt. Daß bieser nun, wie es vom judicium assertorium (oben S. 46. 47.) bewiesen, auch in Rom, besonders aus der gerichtlichen Repräsentationsfamilie (s. oben S. 40. ff.) war, so wie daß die genannten Indischen Bermandten die Sapindas sein mußten, wird nach dieser Zussammenskellung wohl niemand wehr bezweiseln.

<sup>1)</sup> Grimm S. 637. 641.

schen Geschichte bie Bolter alle, wenigstens fur offentlis ches leben, in einem Bildungsproces begriffen finden, bon bem ber Borgang schwer festzustellen fein mochte. Rur so viel ift gewiß, daß bie Gesammtburgschaft allet burgerlichen Ordnung überall von den Familien neben ber größern Bereinigung bes Stagts gewährt murbe 1). Bas die Ramilie betrifft, wie sie unabhangig som Staate anerfannt mar, fo ift zuerft zu bemerten, bag bei ben Germanischen Bolfern wie bei ben Indiern und groß. tentheils auch im Griechischen Rechte nur Blutsvertvandt schaft die Bereinigung begrundet. Bon Schwagerschaft, wie sie in Rom so wichtig und zum Theil auch im Ats tischen Rechte anerkannt war, ist mir, bas eigenthum. liche Verhaltniß von Mam und Frau abgerechnet, aus rein. Germanischen Rechten feine. bedeutende, Spur befannt geworben; daher ber Sprachgebrauch von affinis für cognatus nicht ungewöhnlich. Die Blutsverwandt: schaft aber finden wir theils mit einem Borzuge bes Mannsstammes, theils ohne diesen wirksam, überhaupt aber bis auf einen gewissen Grab beschränkt, wie es jest nach Erörterung ber einzelnen Rechte genauer nachgewiesen werden foll.

Die einzelnen Rechte lassen sich nun freilich nicht grade in bestimmten Familiensitten, wie religidse Feste, oder Trauerpssichten sind, welche das Christenthum nothwendig andern mußte 2), nachweisen; wenigstens ist mir

I') Eichhorns Rechtsgefch. Eb. I. S. 18.

<sup>2)</sup> Im Gothlandifchen Gefetbuche (Guta-Lagh berausgeg.

nichts bergleichen sicher bekannt 2); wohl aber sindet sich in den altesten Gewohnheiten Deutscher Bolter eine Anerkennung von Verwandtenkreisen in den personlichen Rechten über Unmundige und Weiber, in den Rechten über Unmundige und Weiber, in der Geschlossenheit des Vermögens, und im gerichtlichen Schutz der Rechte, ganz ähnlich den bisder erörterten Rechten anderer verwandten Bolter. Die Alehnlichkeit ist hier schon darum nicht auf spätern Einsstunglichen Verhältnisse Roms als mit den unssprünglichen Verhältnisse Roms als mit derjenigen Sestalt des Römischen Rethes zusammenhängt, die sich gebildet hatte, als Rom mit Germanischen Völkern zuerst in Verhindung trat. Zudem zeigt sie sich grade eben so auch bei den nordischen Völkern dieses Stammes 2),

von Schildener. Greifsw. 1818. 4.) ist noch eine Spur der alten Arauerpstächt. Ohs Cap. 28. (G. c. 24 §. 5.) versbietet die Exequien ganz, offenbar im Einstusse des bei Auszeichnung dieses Nechtsbuchs erst eben angenommenen Christenthums. Der Gothländische Name für das Fest ist Exfügierthir, von ark, Erbschaft, und gwerd, Leistung (Schildener Note 248.); asso offenbar wie im Attischen Nechte mit der Famisse und dem Erbgange verbunden, Artol heißt sillcernium. S. Ihre Gloss. Suio-Goth. s. v. S. oben S. 155. ff.

<sup>1)</sup> Das im Memischen und Indissen Rechte nach der allgegemeinen Familiengranze bestimmte Severebot war, wie im
Griechischen, so auch im altdeutschen Rechte sehr eingeschränkt.
Im frühften Rechte war die Sede wohl nur in linea rocta
und unter Geschwistern verbaten (f. Kolbertup-Rosenvinge Danische Rechtsgeschichte S. 17. Eichborn D. St. u. R. G.
S. 65.). Der Einfluß des Christenthums anderte bier allmablich durchaus.

<sup>2)</sup> hierfur habe ich mich mancher Mittheilung und Beleb-

wohin ein Einfluß bes Romischen Rechtes viel spater und nur mittelbar hingebrungen.

Was nun werft ben verfonlichen Einflug auf Die Breiheit fcutbedurftiger Familienglie. ber betrifft, so erkennt alles altgermanische Recht, wie bas classische Alterthum, auch außer ber Sausgewalt eine Urt von Vormundschaft (mundium) über Unmunbige bis zur Wehrhaftmachung und Krauen 1) an. Auf bieses mundium, welches weit mehr in rechtlicher Bertretung als in versonlicher Gewalt (wozu auch wohl Die eigentlich unberechtigte Mutter fam ) beffand, gab es über Frauen ein doppeltes Unrecht: Sas Gine hafte der Chemann unbedingt, das Andre bei Unwerhel ratheten bie Bermanbten; bei Unmandigen ohne Bater immer die Vermandten. Dieses nun ging wie die Ros mische und Griechische Vormundschaft Sand in Sand mit ber. Erbberechtigung nach ber Rabe bes Grades. Bei bem mundium über Frauen ift bem altesten Romischen Archte gang analog ber Gegensat zwischen ber Familie und dem Chemann bestimmt. Wenn die Frau aus ihrer Familie austritt und fich ihrem Manne an-

rung meines gelehrten Freundes, herrn Homeper, zu erfreuen gehabt.

schließt, so verliert jene ihren bisherigen rechtlichen Einsstuß zum Besten des Letztern 1). Dafür tritt eine Entsschädigung ein, der Rauf der Frau von der Familie. Was wir in Nom nur noch als symbolische Form kennen, die in manum conventio per coëmptionem, hat in dem ältesten Germanischen, wie im Indischen Rechte zum Besten der Sapindas 2), noch volke Realistät. In allen Germanischen Rechten des frühsten Alterstums, wie auch im Hellenischen Rechte 3), und selbes im Rechten anderer Böster 3), wurde die Braut volt der Fämillie wirklich gegen eine Summe. Gelbes (wirklemo; reipus, mundium: Dänisch mundr) dem Ranne verläusst 13).

Die Ausgleichung bes Gegensatzes zwischen dem Rann und den Familiengliedern ist aber wohl auch noch anders gewesen, durch den Einfluß, den auch siet sicher die Familie selbst nach dem Uebergange in das

<sup>1)</sup> Bergl. Grimm G. 447. ff.

<sup>2)</sup> S. obin S. 137. Rote 5.

<sup>3)</sup> Aristot. politica II. 8.

<sup>4)</sup> Grimm a. q. D. S. 421.

<sup>5)</sup> S. bef. Grimm a. a. D. S. 420 ff. Cichh. a. a. D. §. 54. L. Burg. tit. 34. tit. 66. und 86. §. 3. (vergt. Wiarda Asegab. S. 152.). L. Sax. VII. §. 3. Visig. III. I. §. 1. Langeb. II. 2. L. Sal. VII. 3. Für bas Stand. Richt f. bas Schonensche Geseth. III. 2. Ofigothalag Heistratheb. Fl. 9. Rolberup Rosenwinge Danische Rechtsgesch. §. 17. Die im rein Germanischen Rechte so schwierige Frage (Grimm S. 423.), wer ben Kanfschlling erholte, entscheibet bas altbanische Recht ganz einfach: ber Bater ober ber nachtse Berwandte (griptainen).

Saus des Mannes behalten. Wie wir im Romischen Rechte nachgewiesen baben, daß die in manu ftebenben Frauen immer ein Gericht jum Schute hatten, auf welches fie provociren fonnten, und welches die angestammte Familie nicht ausschloß, wie wir ferner gesebert haben, daß auch nach Judischem Rechte ber Mann bie Frau megen Chebruch nur in Segenwart ber Bermanbten verstoßen durfte 1), so erzählt uns bekanntlich auch Tacitus ?), daß die megen Ebebruch vom Manne verftogene und offentlich gezüchtigte Frau, diefes in Gegenwart der Bermandten (coram propinquis) erfahren follte; wobei man boch mobt nur an diefelben Bermandten gu benfen bat, die die Braut dem Manne verfanft-hatten. Diese vormundschaftliche Gewalt fieht anerkannt in ungertrennlicher Berbindung mit dem allgemeinen gerichtlichen Schut ber Familien, wie er fich im alteften Rechte für alle und jede Berletung 3), besonders aber im Wergeld ober ber Blutrache und in bem Institute ber Eibeshelfer zeigt. Befanntlich war bie allen Germanischen und Nordischen Bolfern eigenehumliche Berfassung, nach der jede Berlegung und felbft Tobt-

schlag burch eine Gubne an Geld (Bergelb 4) ge-

<sup>1)</sup> G. oben G. 137. Note 2.

<sup>2)</sup> Germ. c. 19.

<sup>3)</sup> Tac. Germ. c. 18. Eichhorn a. a. D. S. 18. Note c.

<sup>4)</sup> Die sonst bei alten Boltern übliche Lation erkanuten bie Germanischen Rechte nicht an (Grimm S: 647:); wohl aber gab es auch nicht zu bugende Bergeben (Ubodemaal) in den altdanischen Rechtsbuchern, wonach der Verbrecher der Privatrache Preis gegeben und von der Composition aus.

bust wurde, activ und passiv auf die Kannilienperbinbungen gegrundet. Dieselben Berwandten hatten bas Recht die Suhne zu befommen, und die Pflicht sie zu aablen 1). Da biefes Recht einen integrirenden Theil des Mundiums ausmachte 2), so ist die bestimmende und entscheibende Verwandtschaft naturlich bei beiden Rechten Eine und Dieselbe. Diese stellvertretende Bere' theidigung schließt sich offenbar an die auch außer dem classischen Alterthume bei so vielen Bolfern vorkom. mende Blutrache, befonders aber an bie aus Romischem und aus Attischem Rechte nachgewiesene Bertretung vor Eigenthumlicher Urt ift ber Beistand ber Gericht an. Bermandten, ber weniger auf bas ju schüßende Recht als auf die factische Ermittelung der Schuld ober Unschuld bes angeblichen Beleidigers gerichtet mar, ber Beiftand

geschlossen mar. Doch auch bier hatten die Verwandten und der König das Necht, sich über eine Composition zu einis gen. Schonensch. Gel. II. 29. Kolderup - Rosenvinge a. a. D. §. 68. Note s.

<sup>1)</sup> S. Molers Osn. Geich. Eh. 1. S. 29. ff. Peber altdatisches. Recht f. Rosenv. a. a. D. §. 68. 69. Der Thater, dessen Schmerts und dessen Spilknagen zahlten von der Manduße (Mandedod), seder ein Orittheil in drei Terminen (sal) und des Erschlagenen nächster Erbe, dessen Schwerts und dessen Spilknagen nahmen von sedem Sal Ein Orittheil. Nach der Buße sicherten sie sich gegenseitig, der Thäter und seine Berwandten durch den Jasnada. Sid, des Getährteten Perwandten durch den Sasnada. Sid, des Getährtes Seel. Ges. V. 24. Der allgemeine Ausdruck für diese Berwandten als Stellvertreter eines Verletzen ist altnordisch Mälsman. Schildener Beitr. S. 15.

<sup>2)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 53. Note 6.

vandten des Schwörenden sein mußten ist anerkannt 1); und hierfür die Zahl Zwölf bei den verschiedensten Stämmen die Regel 2). Daß diese ganze Sitte nicht etwa wegen der Christlichen Form der bekannteren Zeit stür einen spätern erst mit dem Christenthume eingedrungenen Sebrauch zu nehmen sei, ist außer Zweifel 3); eben so ist 4) jest nicht mehr bezweifelt, daß die ganze Sitte mit der Vertretung im Wergelde zusammenhänge 5). Deshalb muß denn auch die dabei zum Srunde liegende Verwandtschaft site dieselbe genommen

<sup>1)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 77. 78.

<sup>2)</sup> Nicht bloß in rein Germanischen Rechtsbuchern (S. Lex Burg VIII. I. Lex Sal. tit. 63. §. 3. und L. Roth. 153.) werden zwölf propinqui genannt, sondern auch in den nordischen Rechtsbuchern, und zwar sowohl für rein privatrechtsliche Beweise (z. B. der Zwölsereld für die Erboortion in Batdemar Seel. Ges. I. 12. 16. und I. 1.—4., dei Rosenvinge §. Gt. Rote d. und g., ihnlich ver L. Roth. a. a. D. und den Kiönsnessen des Jusselbe zusammenhangen (z. B. die drei Zwölsereide des Helssub. Stradtr. S. 227. bei Rosew. §. 69. Nord. c. über die Neberbuse und der Arngd. Schwur der sechs Spille und sechs Schwerdtmagen in Erichs S. G. V. 24. bei Rosenv. §. 69. Note e., so wie der Goth-Landische Eid zum Beweise der angebotnen Buse. Suta-Landische Eid zum Beweise der angebotnen Buse. Suta-Landische Eid zum Beweise der angebotnen Buse.

<sup>43)</sup> Eichhorn a. a. D. S. 78. Mote i.

<sup>4)</sup> Wogge Gerichtswef. b. Germ. §. 159. Grimm a. a. D. G. 290.

<sup>5)</sup> Bielleicht war auch schon fruher unter benjenigen Berwandten, die fich vor Gericht zu schützen hatten, der Kampf verboten, wovon in spaterer Zeit fich Spuren finden. S. 3. B. Sachsensp. I. 63. §. 3. a. E. bei homener S. 59. 60.

werben, die bei den vorhergenannten Rechtsberhaltniffen bestimmend war.

Unlängbar mit dem Berbande zur Blutrache, zu Schutz und Frieden '), in Berbindung steht endlich das Erbrecht. Auch hier liegt es natürlich außer unserm Plane, in den bestrittensten und schwierigsten Theil des Deutschen Alterthums umfassend einzugehn; und es gesnügt dabei, die Art und den Character der zur Succession berusenen Berwandtschaft etwas näher ins Auge zu sassen.

Die Verwandtschaft, mit welcher früherhin sogar mit Ausschluß aller letztwilligen Verfügung 2), die Bestechtigung zur Erbfolge verkunft war, ist im allgemeinen die bloße Blutsverwandtschaft 3), ohne bestimmendes Resbenprincip wie die Opferverbindung der Indischen Saspindas und die durch potestas begründete Agnation der Römer war. Indessen nach Verschiedenheit des Vermösgens sindet sich, wenn man von der frühsten bekannten auf die noch frühere unbekannte Zeit zurückschließen darf 4) schon in der ältesten Zeit, eine Verschiedenartigsteit der Erbfolge, die wenigstens sicher nicht Römischen Unsprunges ist. Wie den Frauen weibliches Geräche (Gerade) zusallen sollte, siel den männlichen Verwandsten das ganze Heergeräthe und besonders das ganze Erunds-Eigenthum (terra, t. aviatica, t. Salica, echtes

<sup>1)</sup> Grimm a. a. D. S. 494. 95.

<sup>2)</sup> Tac. Germ. c. 20. "nullum testamentum."

<sup>3)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 19.

<sup>4)</sup> Eichhorn a. a. D.

Dies Vorrecht an bas Grunbeigen= Cigentonni) zu. thum mar nicht etwa bloß auf ben gleichen Grab mannlicher und weiblicher Pratenbenten wie im Griechischers Rechte beschränft, sonbern ber gange Mannsftamme (Schwerdtmagen) ging bem Beiberftamme (Spillmagen)' barin bor 1). hiernach fonnte es scheinen, als ab die Schwerdtmagen einen von der allgemeinen Blutsverwandtschaft wesentlich verschiebenen Verwandtenkreis bildeten, abnlich bem Gegensaße zwischen Ugnation und Cognation ober zwischen Sapindas und Samands · dacas; aber das ist gewiß nicht der Kall. Das Recht bes Schwerdtmagen ift nichts als ein Raberrecht, ein Borzug vor dem Spillmagen, an die im letten Kalle immer auch bas Grunbeigenthum fallen fann.

hierans erklart sich benn auch die große Verschies benheit der Bestimmungen, die die einzelnen Rechte über die Art und den Grad der Vorzüge des mannlichen Geschlechts bei verschiedenen Stammen enthalten. Wes sentlich anders war die nachmals ausgebildete Lehensssuccession, bei der es sich nicht um einen Vorzug des mannlichen Geschlechts im einzelnen Falle, sondern um ein ganz gesondertes, wie ein Gesammteigenthum des Nannsstammes zu betrachtendes, Erbrecht handelte, das

<sup>1)</sup> Im eigentlich Deutschen Rechte geht biefer Vorzug mur auf die Erbfolge in das achte Eigenthum; in Standinavlschen Rechten sind die Edoter auch außer dem othal wohl ganz oder zum Theil durch die Sohne ausgeschlossen. Grimm a. a. D. S. 473. Indessen ist auch darin große Berschiebenbeit in den verschiedenen Rechten.

mit der Allodialsuccession har nicht organisch zusammens hing 1). Das Gesammteigenthum des Familienvermdgens oder die Geschlossenheit der Ansprüche darauf war im altesten Germanischen Nechte durch nichts als den Begriff der Blutsverwandtschaft innerhalb gewisser Grade, soweit diese vorkommen, beschränkt und bedingt. Die ganze nach altgermanischen Nechten zur Erbsolzt berufene Familie ist hiernach also ihrem Wesen nach keine andere, als die oben entwickelte des Griechischen Nechte verbundnen Verwandten, die der Cognation.

Die Art ber Berechtigung ber Familie jur Erbsfolge ist wesentlich verwandt mit dem Indischen und mit dem Griechischen Nechte. Diesenige Berechtigung der Familienglieder, welche mit einem Vorzuge nach der Nahe der Verwandtschaft verbunden ist, also nasmentlich das Erbrecht, wird in gar verschiedener Weise in den Germanischen Nechten dargestellt. Man untersscheidet wohl drei Klassen, die Busenerben (Kinder, Kindeskinder, also Vescendenten), den Ruckerbfall (dakark, Schoßfall, also Ascendenten) und die Magschaft (die Seitenverwandten), welche sich allerdings in den meissten rein Deutschen Rechten einander ausschließen 2); indessen darf diese Bezeichnungsweise nicht als allges

<sup>1)</sup> Hieraus hat man mit Recht in neuerer Zeit die gewöhnliche Meinung, als ob die Erbfolge der Schwerdtmagen auf einen mit dem Landeigenthum verbundenen Kriegsbienst rube, wiberlegt. S. Sichhorn a. a. D. §. 19. Note c.

<sup>2)</sup> So ordnet besonders Grimm a. a. D. G. 470 ff.

mein burchgreifend angesehen werben, indem die Musnahmen von der Ausschließlichkeit derfelben oft so entscheibend sind, wie in dem nordischen Rechte, die wohl aans unabhangig bavon zwei Rlaffen machen, bie Framarvae (Rinder, Entel, Aeltern, Geschwifter, Die alle jugleich und mit Vorzug der Manner vor den Frauen auf bas Doppelte, und von denen die ersten in stirpes folgen) und die Gangaryae (die boberen Afcendenten, Geschwister ber Aeltern und Kinder ber Seschwister, fo wie alle ferneren nach Rabe bes Grabes, bie alle ohne Unterschied der Geschlechter und in capita succediren 1). Eben so ist die Bezeichnung der Grade verschiedenartia. In ben nordischen Rechtsbuchern werden bie Geschwis ster als im ersten Grabe verwandt betrachtet wie Aeltern und Rinder, während sonst gewöhnlich nach Romis scher Weise Die Geschwister als im zweiten Grabe verwandt ben Afcenbenten, wie biefe ben Descenbenten, nach gescht werben 2). Eben so werben die Grabe bisweis len nach Römischer Art angegeben 3), bisweilen bloß in

<sup>1)</sup> Schonensches Gef. II. 6. 8. Erichs Seel. Gef. I. 15. Arveb. c. 58. Walbem. Seel. Gef. I. 20. Kolberup Rosfenvinge a. a. D. §. 51. 52.

<sup>2)</sup> L. Visig. IV. 1. §. 1. 2. IV. 2. §. 2. L. Rip. 56. §. 1. 2. L. Sal. 62. §. 1. 2. L. Alam. 92. Sachsensp. L. 17. Grimm a. a. D. S. 477.

<sup>3)</sup> L. Angl. et Wer. VI. 1. 8. Rip. a. a. D. Sal. 47. Baiuv. XIV. 9. §. 1. 4. Langob. II. 14. §. 1. Die L Visig, IV. tit. 2. ift wortlich abgeschrieben aus Paull. rec. sent. IV. 11.

in ber fodter ablich geworbenen Weise vom Bratenben. ten bis zum gemeinschaftlichen Stammvater berech net 1). Oft gar nicht mit Bezeichnung ber Grabe, bie 3. B. gang unwesentlich und baber verschieben artia angewandt erscheint bei ber Anordnung nach bem Bilbe bes menschlichen Körpers?). Ohne eigentliche Gradzahlung rechnen eben so manche nordische Rechts. bucher nach Zwischengliebern .). Alle diese Berschiebenbeiten ruben aber entweder nur in der Ausbrucksweise, ober find umwefentlich. Durchgebend in allen Germanischen Rechten ist zweierlei, die Rabe bes Grades und die Rabe der Parentelen. Kur alle Ausmittelung der Propiorität im einzelnen Kalle ift im Germanischen wie im Indischen und Attischen Rechte die Rabe der Pas rentelen das Entscheibende; für alle Abgranzung ber Bermanbtschaft im Allgemeinen auf eine bestimmte Rabe, der Grad. Vorzüge wie fie in Germanischen Rechten aus Erstgeburt und Jungstgeburt 4), wie fie, bem Indischen und dem neuesten Romischen Rechte abnlich, aus Vollgeburt und Salbgeburt bei Geschwistern ents fanden, andern den allgemeinen Character der gangen Bermanbtschaft weiter nicht.

Dit bem Erbrechte in naturlicher Berbindung steht

<sup>1)</sup> Bergl. Eichhorn a. a. D. §. 65.

<sup>2)</sup> Wie im Sachsenspiegel und Schwabenspiegel. S. v. Sp. dow Erbrecht des Sachsensp. Berlin 1828. S. 123.

<sup>3) 3.</sup> B. Erichs Seel. Befet I. 15. Ueber die Berschiebenbeit der Berechnung, die auch noch bei bieser Beise vortommt vergl. Rosenvinge RG. §. 51. 52.

<sup>4)</sup> Grimm a. a. D. S. 473. ff.

das dem nächsten Verwandten, oder wer sonst ein Rumdium hat, zustehende Vorkaufsrecht, welches nach der lex Saxonum bei jedem gezwungenen Verkause, den Worten nach des Erbes 1), oder wie man es erklärt 2), des Landeigenthums, eintritt, und natürlich sehr an den oben erdrierten 8) Vorkauf bei der Nömischen bonorum venditio erinnert.

Alle diese Rechtsverhältnisse geben eine in den Grundelementen übereinstimmende Berwandtschaft mit den früher erdrterten Familienrechten Indiens und des classischen Alterthums. Es ist jest noch übrig von der im Bisherigen überall wiedergetehrten Beschräntung auf einen bestimmten und zwar meistens gleichmäßig bestimmten Erad der Verwandtschaft zu reden.

Die Untersuchung bes unsprünglichen Verhältmisses ber Beschränkung ber Cognation auf einen bestimmten Grab in den deutschen Rechten ist nun nicht bloß wegen der verschiednen Bezeichnungsweise, sondern auch noch darum höchst schwierig, weil, wir sie nicht ohne Einssuß auf einander in drei an sich verschiedenen Rechten sinden: dem Römischen, soweit den westlichen Theilen des Reichs die Justinianische Erweiterung über den Grad

<sup>1)</sup> tit. 17. "Liber homo, qui sub tutela nobilis eniusdam erat, qui iam in exsilium missus est, si hereditatem suam necessitate coactus vendere voluerit, offerat eam proximo suo; si ille emere noluerit, offerat tutori suo, vel ei, qui tunc a rege super ipsas res constitutus est. Si nec ille voluerit, vendet eam cuicumque voluerit."

<sup>2)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 68.

<sup>3)</sup> S. oben S. 73.

der Sobrinenkinder hinaus fremd geblieben war; dem Canonischen, für die Speverbote; und dem rein Germanischen Rechte. Die Gränze aller drei Rechte stellt sich in gewisser Zeit auf den siedenten Grad fest, und in bleser Bestimmung ist eine buchstäbliche Bereinigung aller unverkennbar. Dann verliert sich die Beschränkung des Römischen Rechts und seine Berechumgsweise, und das Germanische und Canonische Recht entwickeln sich zu jener künstlichen Erweiterung, in welcher der Grad nur in der Parentel vom gemeinschaftlichen Stammwater ab berechnet wird 1). Daß bei letztern Germanisches und

<sup>1)</sup> Daß von Anfang an bei ben Grabbeschranfungen bes Germanischen Rechtes nur an die vorzugsweise so genannte germanische ober canonische Computation gedacht werben muffe, ift neuerdings wiedet behauptet worden (Rub. von Sydom Erbrecht des Sachsensp. Berl. 1828. S. 117. Note 164. und 128. Note 395 b); aber nicht blog mirb badurch ber Einfluß bes Romischen Rechtes vollig undentbar gemacht, sondern es finden fich auch fichere Stellen bagegen. Die lex Visig. IV. 1. ift in der gangen Grabtablung Romisch und bekanntlich wortlich aus Vaullus red. vent. IV. 11. genome men; bie andern Stellen ber altern Befetaebungen fprechen unbeffimmt; namentlich alaube ich das auch von der lex Rotharis 153. .. Omnis parentela usque in septimum genuculum numeretur, ut parens parenti per gradum et parentelam heres succedat." Diese Worte bat, man als Beweis für die canonische Computation genommen, indem das erfte parentela in bem engern Sinne gebeutet worben, wie am Ende ber Stelle; bann wird aber das Bange Tautologie (parentela per parentelam); das abet das Wart parentela bier in einem boppelten Sinne genommen werben muß, zeigt auch ber Gebrauch von parens parenti, bas nur in ber allgemeinen-Bebeutung von Verwandten

Canonisches Recht gleichen Schritt gehen, so wie daß auch das Romische Recht auf die Feststellung des siebensten Grades von Einfluß gewesen, ist allgemein aners

bier einen Sinn giebt. Bergl. Ducange s. v. Leg. Luitpr. Ja ich glaube fogar, bag bie Borte ber Leg. Normannorum (bei Ludewig relig: msc. VII. S. 210.) "linea consanguinitatis usque ad gradum septimum se extendit" nichts an sich beweisen wurden, wenn es nicht Die Beit ber Abfaffung biefes Rechtsbuches thates Ludewig (S. 51.) fest die Conception in die Mitte des breigehnten Bergl. Biener Gefch. bes Inquisitionspr. Sabrbunberts. Bas nun aber fo bie Zeugniffe nicht erweifen, **6.** 232. scheint mir allgemein genommen bochft bedenklich in die frabite Beit und in ben ursprunglich reinen Busammenhang bes Gangen gurudguführen. Go naturlich es in jeder Varentelensuccession ift bei mebreren Bratenbenten Einer und berfelben Varentel ichlechthin nur bie Entfernung zu bem gemeinschaftlichen Stammvater auszusprechen umb zu berechnen, fo urforunglich alfo die germanische Computation in diefer Beziehung ift, fo durchaus feinem Zwecke widersprechend erfcheint es, eine allgemeine Befchrantung ber berechtigten Bermanbten, wo also auch Parentelen gegen einander in Anfcblag fommen, blog nach den Graben ber gang relativen Parentelen feftzustellen. Die Parentel g. B. bes Eritavus endigt zu fechs Graden berechnet im am olften Grade und ftande ber Parentel bes Baters, alfo bem fiebenten Grade gleich. Und biefes laft fich noch ins Unenbliche fortgefest benten, ba im Germanischen Rechte von einer Berechnung ber Parentelen felbft, wie fie im Inbifchen gilt, nirgenbs eine Spur ift. Bohl aber lagt fich begreifen, wie bas Beftreben ber Rirche bie verbotnen Grade auszudehnen bie pulgare Bezeichnung ber Grabe in Einer und berfelben Parentel ber allgemeinen Gradbeschränfung unterwarf und bann wieder auf bas Erbrecht u. f. w. gurudwirfte. In ben altnorbifden Rechtsbuchern wird ficher nicht blog in ber Parentel gezählt G. unten G. 187. Note 6. G. 188. Note 1. 2.

kannt; ob aber das Sanze in Sinem der drei Elemente ausschließlich seinen Ursprung hat, ist sehr zweiselhaft und bestritten, und verdient wohl noch grade in unsere Arbeit eine nähere Untersuchung.

Was nun zuerst bas Romische Recht im westlichen an die Germanischen Einwandrer übergegangenen Theile des Reiches betrifft, so ist auch selbst bier, wohin Juftinians Gefet nicht reichte, außer bem Erbrechte faum eine der vielen Unwendungen der Cognatenrechte bis zu ben sobrino natis bentbar. Das Berbaltniß zum Staate, so wie bie gerichtliche Vertretung war zu febr an die gange alte Berfaffung gefnupft, um felbft noch im Conftantinischen Zeitalter, geschweige zwei Jahrhunberte spater, in recht lebendiger Uebung gedacht zu werben. Bon ben religiofen Sitten war bas Cheverbot bes ältesten Römischen Rechts langst, die Trauerpflicht wenigstens mit bem Einbringen bes Christenthums guruct. getreten. Ueberhaupt aber mußten fich foliche Gebrauche, wie denn auch das ius osculi um desto mehr verlieren, je mehr gang fremde Bolferftamme fich mit ben alten mischten. Die Schentungsfreiheit ber Cognaten war meift an Beschränfungen gefnupft, die fich erweis lich wie die lex Cincia, Furia, Iulia et Papia verloren hatten, oder durch veranderte Berfaffung, wie die Repetundargesetse und die lex Antia unwichtig machten. So bat sich ber Vorzug bei ber bonorum emptio mit dem alten Concursverfahren felbft wohl verloren. ber Einfluß ber Cognation auf die Bestellung ber Tutoren noch practisch war, ist sehr problematisch, da die practis

sche Regel gewiß Magistratstutel war, und sich dann aller Einstuß der Cognation höchstens auf die indirecte Wirkung bei der potiorum nominatio beschränkt. Für das Erbrecht aber war allerdings das Recht des Prätorischen Edicts bei den Römern der westlichen Reiche noch ganz practisch und für den Staat selbst von großem Interesse durch das sissalische Recht an die erblosen Güter, das die darbarischen Reiche auch selbst gegen ihre nichtrömischen Unterthanen geltend machten 1).

Was die canonischen Sheverbote betrifft, so ist wohl nie besweiselt worden, daß sie sich erst später und allmählig festgestellt haben, und in dem Interesse der Rirche je länger je mehr erweitert und ausgedehnt sind. Man erklärt sich das Schwanken dabei in verschiedenen Zeiten und Ländern durch die verschiedene Interpretation

<sup>1)</sup> Ob bieses ganze siscalische Recht nur Römischen Ursprunges sei (Eichhorn a. a. D. §. 66.), scheint mir noch sebr zweiselhaft zu sein. Denn werm wir es auch so in den germanischen Reichen (L. Sal. XLVII, 3. L. Rotharis 153. 58. 59. 60. 63.) erklären können, so scheint es doch auffallend, dasselbe auch in den dem Römischen Einfluße fremder gebliebenen Rechten zu sinden. Althanisch beist erdloses Gut Dannese und fällt dem Könige zu. Schon. Ses. II. 6. 8. Erichs S. G. I. 15. Waldemar S. G. I. 20. Arved. c. 58. L. Daniae Christ. v. V. 2 11. Roschild. St. A. c. 43. in Rosenvinge Samling af gamle Danske love semte Deel. Kiöb. 1827. 4. p. 179. Vergl. dessen Rechtsgesch. §. 48. Das Recht des Königs am Dannese ist nur dem alten Rechte an dem Strandgute (Vrag), das sicher nicht Romischen Ursprunges ist, gleich.

des umbestimmten Mosaischen Ausdrucks "com pronima sanguinis sui" 1), dem man jede beliedige oder
für andre Dinge angenommene Gränze leicht unterzuschieden vermochte. Daß dis zum achten Jahrhunderte
wenigsteus die Regel geschwankt hat, ist erwiesen 2);
so wie daß dann, vielleicht schon früher 2), die Römische Beschränkung auf sieden Grade, das heißt die alten
seches mit der Modissication der Kinder der Sobrinen,
auf die Sesverbote angewandt worden. Ob aber früh
her nicht auch die Beschränkungen des Germanischen
Rechtes eingewirft haben 4), oder ob diese lediglich
aus dem canonischen Grade entstanden seien 3), ist des
stritten.

Die Beschränfung ber Germanischen Rechte auf

<sup>1)</sup> Levit. XVIII. 6.

<sup>2)</sup> Die gewöhnlichen Zeugnisse von früherer Anerkennung (wie das Decret Julius I. in c. 7. C. 35. Q. 2. und die Briefe Gregors des Gr. bei Mansi (coll. conc. tom. X. p. 424. 26.) sind genügend als undcht nachgewiesen und die erste kirchliche Anerkennung der sieben Grade Gregor dem Dritten zugeschrieben, von Laspepres, in dessen diss. inaug. dist. canonicae comp. et nupt. prodid. sistens. Ber. 1824. 8. p. 91. sq.

<sup>3)</sup> Laspeyres meint aus Ifidors Etym. IX. c. 5., welcher Stelle ich aber darum nicht allein Gewicht geben mochte, weil sie sich noch auf die alte Regel von sechs Graden, in Bersbindung mit der Theorie von sechs Beltaltern (wie sie auch in bessen Chronicon zum Grunde liegen) bezieht. Die Berechnung aber der Sobrinen Kinder als eines neuen Grasdes ist grade hierbei entschebend.

<sup>4)</sup> Laspeyres a. a. D.

<sup>5)</sup> von Sudom a. a. D. S. 129.

einen bestimmten Grab ber Cognation wurde ich aus allgemeinen Grunden schon geneigt sein, weber aus bem -Römischen, noch aus bem Canonischen Rechte berguteis ten; benn es scheint bebenflich, mabrend wir in ben oben für die Namilienverbindung felbst als verwaredt angeführten Rechten überall eine Grabbeschrankung finben, hier eine allgemeine Unbeschränktheit als ursprunglich anzunehmen; ein Uebergang aus bem Romischen Erbrechte aber auf ben ganzen Germanischen Familienverband ware eben so auffallend als eine Uebertragung ber verbotenen Grade auf alle übrigen Rechte. In Ruck. sicht auf letteren waren in ben beutschen altesten Rechte bie Cheverbote eben so unabhangig von den übrigen Samiliengrangen, wie im Griechischen Rechte.1). Inbeffen ber Beweis läßt sich wohl auch noch aus der positiven Unerkennung der Gradbeschränfung in den einzelnen Kamilieninstituten Germanischer Rechte bestimmter führen.

Abgesehen von dem Erbrechte finden wir die ans beren Rechte der Germanischen Familie schon sehr frühe bis auf einen gewissen die Familie schließenden Grad beschränkt. Denn wenn wir auch der altesten Rachricht, bei Tacitus 2), keinen bestimmten Beweis das

<sup>1)</sup> S. oben S. 167. Note 1.

<sup>2)</sup> Tacitus bezeichnet den ganzen Familienverband ziemlich ungenau; gewöhnlich nennt er schlechthin propinqui (c. 12. 21.); das Erbrecht gibt er eben so allgemein an und fügt einzelne Grade nur als Beispiel hinzu (c. 20.). Indessen scheint doch auch bei ihm schon eine Art von Geschlossenheit der Familie in dem Ausdrucke universa domus (c. 21.) zu

für beilegen wollen, so ist doch schon aus den Seifesbüchern des sechsten Jahrhunderts die Beschränkung für das mundium und die Eidhelser nachzuweisen. Die lex Salica schrieb für den Fall, daß eine Wittwe zum zweitenmale heirathen wollte, vor, wer den Reispus zu fordern hätte und nannte nach einigen bestimmt bezeichneten Personen allgemein die nächsten Verwandten bis zum sechsten Grad 1). Daß

liegen, die fich, da es fich nur von Cognaten handelt, nur im Grade benten lägt.

<sup>1)</sup> Rach Eccards Erganzung aus der Bolfenb. Handichrift beift es XLVII. 3. fo: "Hoc discernendum videtur, cui reipus debeatur. Si possessoris silins fuerit, accipiat; si vero non fuerit, nepos (Bruderssohn) accipiat; si vero nepos non fuerit, sororis filius; si ille non fuerit, neptis filius; senior si fuerit, ille accipiat; qui si (richtig quod si Schilt.) neptis filius non fuerit, consobrinus filius, qui ex materno genere venit, ipse accipiat. Si vero avunculus non fuerit, tunc frater illum qui ipsam mulierem antea habuerat - ipse reipum accipiat. Quodsi nec ipse fuerit, tune qui proximus fuerit superius nominatis (beffer post superius nominatos Schilt.) sui (richtiq qui Schilt.) singillatim secundum parentelam dicti sunt, usque ad sextum geniculum, si in hereditatem illius mariti defuncti non aecedat, ipse reipos accipiat." Bieles ift bier icon verständlicher als in ben gewöhnlichen Ausgaben; aber ich zweifle boch nicht, daß noch Bieles fehlt; das Auslassen war bier eben fo leicht als in bem oben angeführten Solonischen Befete über bie Inteftat : Erbfolge fur die Abschreiber bes Demoftbenes. 3m Gangen fceint nothwendig, bag, wenn wir auch ausnahmsweise ben Schwager ber Wittme zulaffen, die eigne Familie derfelben in gewohnlicher Ordnung ihr Recht geltend mache; und ba nach murbe also zu erganzen sein. Die Begranzung duf ben sechsten Grad hat man neuer-

viele Grabbeschräntung auf alle Rechte ber Kamilie auszudehnen sei, ist mehr als wahrscheinlich, da grade die lex Salica alle als Ein Ganzes betrachtet haben wollte 1). Die lex Rotharis bestimmte, daß werm ein Edgnat mit der curtis regis über einen Nachtaß stritte, die Gacramentalen die Nechte ihrer Verwandtschaft mit beschwören sollte, die auch nicht wohl anders als aus den Erbgraden zu benken sind und 2). Im Erbrechte selbst aber sindet sich bekanntlich 3) die Gränze bald auf

bings (Grimm S. 425.) auf die Verwandten der schon angefährten Personen beziehen wollen; ich zweisle aber nicht, daß es auf die Wittwe selbß zu beziehen sei, und die proximi superius (vor dem Schwager) nominatio bloß die nächft folgenden bezeichne. Daß die ganze Cognation des Schwagers hinzutreten solle, ware werchort. Uebrigend ist dier in dieser ganzen Stelle gewiß nur von dem besondern Falle der zweiten Heirath gesagt, was sich von der ersten von selbst verstand.

<sup>1)</sup> Mer aus der Kamilie austreten wollte, mußte es unter gewisser Kermlichkeit in mallo erflären, "et dicere, ut de iuramento et de heroditate et de tota illorum ratione se tollat. Et si postaa aliquis de parentibus sus aut moritur aut occiditur, compositio eius aut hereditas eius non ad heredes eius, sed ad fiscum pertineat, aut out fiscus dare voluerit." tit. LXIII.

<sup>2)</sup> Lex Rotharis 158, nach ber oben angegebenen Stelle fagt: "si intentio fuerit contra curtem regis, tune ille, qui quaerit, praedeat sacramentum eum legitimis sacramentalibus suis duodecim et dicat per ordinem: quod parentela nostra sie fult eto." Die Sidhelfer erscheinen offenbar als die dabei betheiligten Nerwandten und mulisen also wohl selbst dem Erbschaftsgrade unterworfen sein.

<sup>3)</sup> Eichhorn a. a. D. J. 203. v. Sydow a. a. D. S. 127.

ben fünsten Grab wie in ber lex Ripuariorum 1) und in ber lex Angliorum et VVerinorum 2), balb auf ben siebenten sestgesetzt, wie in ber lex Rotharis 3), in ber lex Visigothorum 4) und in ber lex Bainvariorum 3). In ben nordischen Rechtsquellen wird das-Erbrecht balb ohne nähere Gränze angegeben 3), welches aber freilich nicht entscheidend dagegen beweist, bald untt einem bestimmten Grad, der ebenfalls in den versschiedenen Rechtsbuchern verschieden gewesen zu sein scheichen sein sich in mehrsacher, sehr bestrittner Anwendung bald der vierte

<sup>1) &#</sup>x27;LVL 8.

<sup>2)</sup> VI. 1. So wie in den Legg. Henr. I. c. 70. (bei Wilkins Lil. Angl. Sax. p. 266.)

<sup>3)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> IV. 1.

<sup>5)</sup> XIV. 9. 4.

<sup>6)</sup> Erichs Seel. Ges. I. 15. sührt erst die fremarvae und die nachsten Gangarvae an, und fährt dann fort: "ist keiner der nun genannten vordanden, bei denen Ein Mann dazwischen ist (thaen thaer en Mann aer imaellen), so geht das Erbe an die, wo zwei Mann dazwischen sind, als Geschwisterkinder (syskynae börn). Dann wo drei — vier dazwischen sind (das wäre die zum Kömischen sechsten Grad); alles nach Urt der Gängerben (d. h. in capita und ohne Einstuß des Geschlechts) und so lange Verwandte da sind (de swa laengae sum fraensumae aer til)." Eden so allgemein spricht das Schonensche Gesethuch II. 8., welches nach den ersten Gangerben sagt: "und ein jeder später kommende Erbe, so wie er mit dem Verstorbenen verwandt ist (de sithaen fran thaem kumdaer taki e hwar sum dyrth a withaer hin döthae)." Nosenvinge a. a. D. §. 62. bei Homeyer S. 125.

bald der sechste Grad als Gränze angegeben 1). Eben so in dem Jutschen Low 2), bald der vierte, bald der siebente. In den altdanischen Rechtsbuchern wechseln die Angaben zwischen dem fünften und siebenten Mann 2).

Wenn wir alle diese Beschränkungen mit den beis den andern Arten von Beschränkungen zusammenhalten, so läst sich eine Uebertragung weder von den Erbgraden den des Römischen Rechts, noch von den canonischen Eheverboten erweisen. Wäre in den Germanischen Rechten nämlich eine Beschränkung gar nicht ursprünglich gewesen, so müßte die Uebereinstimmung ohne Ausenahme mit einem oder dem andern buchstäblich sein;

<sup>1)</sup> Das Guta-Lagh scheint balb (cap. XXI. §. 21.) die Berrechtigung der Männer ins Unendliche ausgedehnt zu nehmen, dalb auf den den Frauen vorgeschriebenen und sonst (vergl. Schildeners Beiträge S. 14.) wirksamen vierten Grad beschränkt (cap. XX. §. 69.). Derselbe vierte Grad wird aus dem Helsing-Lagh (Manhälg. Balk. XXXVIII.) und dem Jonsbog (c. 10.) angeführt (S. Schildener zu Guta-Lagh Note 192. 194.). Eben so nennt Gulathings-Laug (Hasn. 1818. 4.) Erkdabölkr cap. VII. den vierten Grad (im Islândischen sieht at siorda manni, in der dänischen Uebersetung i sierde led). Im Westgodtha-Lagh (Mandr. Balk. I. 3. 4. vergl. mit Thingm. Balk. XV.) war der sechste Grad entscheibend.

<sup>2)</sup> In dem Jutschen Low' (II. 26: S. 105. bei Kalk) war die Mannbusse auf den vierten Mann beschränkt, das Erbercht aber bis auf das siebente Glied (I. 23, §. 6. 7. Kalk S. 55.); die Kionsnessen scheinen auf die dritte Parentel beschränkt I. 1. 5. "Kionsnessen sind zwolf Mannen in der dritten Linie der nächsten Freunde (also Descendenz des proavus) und in demselben Syssel gesessen."

<sup>,3)</sup> S. unten S. 190. 191.

benn die Uebertragung ließe sich nur burch genaue Rachahmung bes für andre Rechtsverhaltniffe anertannten rechtfertigen. Den Romischen Erbgraben sind aber die obigen Bestimmungen nicht immer gleich. 216gefehen namlich von den norbischen Rechten, bei benen eine Uebertragung aus dem Romischen ohnehin weniger benkbar ift, finden wir in ber lex Ripuariorum und Angliorum et Werinorum ben fünften, in ber lex Saliga den sechsten Grad. Dieser ist aber, wenn wir es auch vermochten, die beidens obigen nur als andre Bezeichnung fur ben fechsten Grab zu beuten, von ber letten Gestalt bes Romischen Rechtes, wo die pratorische Modification ber Sobrinenkinder ben siebenten Grad bingugefügt, wie es auch bie andern genannten Gesetbucher in offenbarem Einflusse bes Romischen Rechts aussprechen, entschieden abweichenb. canonischen Cheverboten ist dieses aber auch nicht; benn namentlich in ber lex Salica find die Cheverbote zwar auch nicht mehr altromisch, aber auch noch nicht bis gum fechsten Grabe ausgebehnt 1); auch hatten fich bie Grade in den Kamilienrechten langft festgestellt und mit dem Romischen verbunden, als es der Rirche gluckte, die verbotnen Grade über die ursprüngliche Granze auszubehnen und auch dem Romischen zu nahern 2).

<sup>1)</sup> Tit, XIV. c. 12. S. Laspeyres a. a. D. S. 80.

<sup>2)</sup> Die schwierige Nachweisung von bieser allmähligen Ausbehmung ber canonischen Berbote in ben verschiedenen Landern ist grundlich gegeben bei Laspepres a. a. D. S. 61. bis 87. Bergl. auch Rosenvinges Rechtsgesch. §. 43.

Hiernach glaube ich also läßt sich die oben aus allgemeinen Gründen vertheidigte Ansicht auch insbesomdre nach genauerer Vergleichung des Einzelnen als gerrechtsertigt betrachten, daß dem Germanischen Nechte eine Beschränkung der Cognation auf einen bestimmten Grad ursprünglich war, daß sie aber allmählich sich dem Nömischen wie dem canonischen näherte und endlich gleich stellte, wie es im spätern Nittelalter sicher der Fall gewesen.

Aft nun aber bie Boldrankung ber Germanischen Rechte, ursprünglich und eigenthümlich so ist eine große Wahrscheinlichkeit, daß sie in den verschiedenen Rechten biefes Stammes auch, ebe fremder Einfluß wirfte, gleich maßig war; und bann fann einer aufmerksamen Bergleichung nicht die wunderbare Uebereinstimmung ent gebn, die wir mit dem altromischen und ben ibm verwandten Rechten antreffen. Rechnen wir die Angaben bes erft in Berbindung mit fpateren Romischen Rech ten fortgesetten siebenten Grades ab, so ift es wieder in der allein practischen Seitenlinie der sechste Grad Romischer Computation, den die verschiebenartige Be zeichnungsweise der Verwaudtschaft oft anders aus bruckte, auf welche fich aber die meisten Ungaben unge gwungen reduciren laffen. Wenn bas Waldemariche Get landische Geset ben fiscalischen Unspruch an Die erblosen Guter durch die Bermandten bis zum fünften Mann. 1),

<sup>1)</sup> I. 20. "tha take e theen theer neest eer at burth til foemtee mannee."

bas Arvebog bis zum fiebenten Manne 1) ausschließt, to hat man ba, grade bei biefen gang übereinstimmenben Rechtsbuchern, schon früher mit Recht beides das burch auf ben fechften Grad reducirt, daß im einen exclusio, im andern inclusiv mit der befannten einara-Digen Berechnung ber Geschwifter gesprochen fei 2); wonach bann gewiß nichts anders gemeint ift, als bas sextum geniculum ber lex Salica. Ja fogar liefe es fich benten, daß die in nordischen Rechesbuchern von kommenbe. Angabe bes vierten Grades baffelbe mare. Ramlich in Eriche Seelanbischen Gefeten 8) find bie Bermanbten des fechften Grades Romischer Computa tion fo bezeichnet, bag zwifchen ihnen vier Mann Vielleicht ift daraus ber in Gothlandischen Rechtsbuchern und in dem Jutschen Low neben dem sech ffen Grad vorkommende vierte Dann, woraus neuere Heberfetungen bas vierte Glieb gemacht baben, auf oleiche Weise zu erklaren, und wir finden einen historifeben Busammenbang, ber und weit über jene Beit binauf führt, wo wir die früher auseinander gegangenen Elemente fich wieder nabern und eine neue Geschichte in Semeinschaft und Bereinigung Schaffen und bilden feben.

<sup>1)</sup> c. 58, ,, the taghe e the ther nest acrae ath burdhum til siwende mans."

<sup>2)</sup> Rosenwinge Rechtsgeschichte §. 48. Note g. Bielleicht ift fein anderer Grund ber Berschiedenheit in der Beschränkung der Ripuarischen, Angelsächssichen Rechtsbücher, so wie der L. Angl. et Wer. von allen andern altern Gesethüchern. S. oben S. 187. Note 1. 2.

<sup>3)</sup> S. sben G. 187. Note 6.

## Solug.

Es ist bisber versucht worben eine Seite unfres rechtlichen Lebens, die Rechte und Pflichten ber Glieber einer Familie unter einander, in ihren hiftorischen Anfangen aufzusuchen. Indem wir dabei von bemienigen Bolte ausgegangen find, das fein Recht der gangen gebilbeten Rachwelt überliefert hat, haben wir versucht dariuthun, daß diefenige Korm des Kamilienverbandes, die bei ber neuften Gestaltung des Romischen Rechtes unn Grunde liegt, und welche man bisher gewohnlich erst später und willkührlich entstanden glaubte, die Cognation, in Berbindung mit einer gewiffen Raffe von Stiefund Schwiegerverwandten in dem Romischen Rechte nicht bloß ursprünglich sei, sondern auch weit umfassen--bere Anerkennung in bemfelben gehabt habe, als bie nur für Erbrecht und Vormundschaft in früherer Zeit vor zugsweise anerkannte Manation. Wir baben Diefes nicht bloß burch Rachweisung alter religioser Sitten und Gebrauche, sondern auch durch die eigentlich rechtliche Stellung biefes Familienfreises bestätigt. So baben wir gesehen, bag in Begiehung auf ben Staat die Glieber dieser Berwandtenkreise aber so unter einander von der dffentlichen Unflage, bem Geschwornengericht, und bem unfreiwilligen Zeugniß ausgeschloffen waren, wie alle Genossen anderer engerer Privatvereine. Kur die innere Geschloffenbeit ber Kamilie haben wir ein breifaches Princip wirksam gefunden: den vormundschaftlichen Schut

Sous der Unmundigen, wie er für Cognaten und Affinen sowohl in dem die strenge Tutel ergauzenden Ramilienrath als auch in ben ersten Anfängen der Magifratstutel und in der spätern potiorum nominatio anerkanne war; die Geschloffenheit des Familienvermd. gens, wie es fich in bem fpater überwiegend gewordnen pratorischen Erbrechte, aber auch schon früher in ber burch die game Gesetsgebung ber republicanischen Geschichte auerfannten Schenkungefreiheit und in bem Maberrechte beim Bermogenstauf Berschuldeter zeigt; undendlich ben gerichtlichen Schutz, wie er nicht blos bie. Möglichteit einer freien, fogar bevorzugten Vertretung vor Gericht, sondern auch ein felbständiges Sausgericht. neben der personlichen Sewalt der strengen Familie der Manation mit fich führte.

Rachbem biefes Ales als ursprünglich Romisch bargestellt worben, baben wir eine Bergleichung ber Rechte. vermandeer Bolfer versucht. Wir haben vom Indischen Rechte die Vermandtschaftsverhältnisse untersucht, die eine abnliche Unerkennung hatten; wir haben dabei wenn auch grade feine Spur eines abnlichen Schutes ber. Unmundigen bargethan werden fonnte, doch eine gleiche Beschloffenbeit des Kamilienvermbgens im Erbrechte und feger eine Spur von gerichtlichem Schuge und Bertres tung ber Bermanbten gefunden. Ein ursprüngliches Zusammengehören biefer Berhaltniffe mit bem Romischen Rechte schien fich besonders auch dadurch zu bestätigen, daß nicht bloß die Bermandtschaft, welche bas Erbrecht bestimmte, fonbern auch bie, burch gang bem altern

Stamme gewiß weit geringer ist, als in den gewöhnlicher berücksichtigten rein Germanischen Rechten, dann lassen sich auch, wie wir es versicht, die verschiedenen Bezeichnungsweisen der Gradbeschräufung vereinigen, und wir gelangen dadei zu demselben Resultat, welches die genauere Untersuchung des alt Romischen, Griechtschen und Indischen Rechtes ergeben, ich meine zu dem sechsten Erade Römischer Computation. Die Bereinigung und Fortbildung des ursprünglich Germanischen mit dem Römischen und Canonischen Rechte läst sich dann wohl ungezwungen mit dem Verhältnisse der Cognation im Römischen Spstem des ins gentium, nachdem das ursprünglich gleiche Griechische Recht seine Mitwirtung erhalten hatte, vergleichen.

So weit war es für jest nur möglich die Unter suchung zu führen; eine weitere Berfolgung berfeiben babe ich von meinem Plane ausschließen muffen, so leib es mir thut, daß ich darum für das Obige nur eine geringere Theilnahme zu hoffen babe, sowohl von Seis ten des practischen als des rein wissenschaftlichen Inter-Bas zuerft die Behandlung ber Recheswiffen effes. schaft betrifft, die bloß auf das unmittelbare Bedurfnik gerichtet ist, so scheint freilich die ganze vorliegende Abhandlung noch weniger Interesse für biese zu haben, als gewöhnliche hiftorische Untersuchungen über diejenigen Rechte, aus benen zunächst wiser practischer Zustand bervorgegangen ist, aber es durfte auch für diese, sowohl was bas Berständniß bes practisch Geltenben, als auch wes das Bedürfniß der Zufunft betrifft, die obige Um

terfichung genutt werben konnen. In ben practischen Bestimmungen ber meiften neuern Rechte liegt namlich ein Gegenfat jum Grunde, der in den früheren Rechten wur hier und ba im Einzelnen bestimmend und wirts fam gewesen, der Schon oben erwähnte zwischen Saus und Ramilie; ein entschiedener Unterschied awischen benienigen Berwandten bie Ein gemeinschaftliches Dafenn meift in ben entscheibenbsten Epochen bes Lebens führen ober geführt haben, alfo ben Meltern, Rinbern und Geschwistern, und benen bie nichts als gemeinsame Abkunft verbindet, liegt, auch abgeseben von bem bei jenem mirtenden besondern alterlichen und kindlichen Berhaltniffe, im allgemeinen am Lage, und ift auch in ber Seschichte schon frabe anerkannt. Auf ihm ruht bie Berbindung, welche nicht bloß zwischen Mann und Frau, foubern auch amischen jedem von beiden und benen Cognaten des andern Chegatten, die mit biefem in einem alterlichen ober findlichen Werhaltniffe erften Grabes fleben, und alfo Einem Sauswesen angehoren ober angehoet baben, wenigstens das Romische Recht in ber oben estwickelten Affinitat anerkennt. Roch bestimmter liegt Diefer Gegensat, bei bem oben erorterten Unterschiebe gwischen Fremarben und Sangarven ber norbischen Rechte . zum Grunde. Rach ihm sollten sich also namentlich ver allem die Cheverbote, ber Begriff von Inceft, sowie Die Auskehimung des Berwandtenmordes, und sogar bas mandatum praesumptum richten. In benjenigen neutren Rechten, wo Alles biefes practisch anders ift, burf. ten fich die positiven Bestimmungen als Misverstand

berienigen Grunbfätze nachweisen laffen, bie wir eben an ihrem fernen Ursprunge oben anfgesucht und also als unfrer Zeit fremd liegend nachgewiefen haben. Einzels net Beispiele will ich nicht gebenken, ba sich wohl eine mal Gelegenheit zu einer vollftanbigern Durchfahrung biefer Bemerkung finden wirb. Alle Verwandtichaft au-Ber biefer bes Saufes ift, wieweit nicht eigenthumliche Institutes wie ber Lehnsverband und was damit zusammenhangt, eine Ausnahme machen, absolut berechtigt, indem eine Gradbeschräntung nur willführlich oder auf Sheorien gegründet ift, die unfrer Zeit fremb find; im einzelnen Walle aber wiatto, fofern bie gebfere ober geringere Rube berfelben bei ber Concurrent entscheibet. Was von ben brei oben burchgeficheten Principien bes Familienrechtes ber Verwandten eine practische Unexten nung verbient, richtet fich lediglich nach ber Berfaffung jedes einzelnen Staates, wie weit diese die Familie ihrem ganzen organischen Zusammenhange nach ausschließt ober nicht, und es michte fich barin : ber gange Entwicklungs gang ber neuren Zeit weniger allgemein bezeichnen laffen; fo viel ist aber sthon aben bemerkt worden, das der Stnat immer mehr bas Nebergewicht befommen bat in benjenigen Dingen, beren nachftes Intereffe ein allgemeis So ift namentlich bas Recht bes gerichklichen Schutzes, welcher von der Familie in den altern Nech ten gewährt wurde, fast gang einer hoheren Ausbelbung . ber offentlichen Berfaffungen anheim gefallen.

Was alsbann die rein wissenschaftliche Auffaffung ber Sachen betrifft, die sich nicht gundchst um das un

-mittelber practifche zu befümmern fat, so ist allerdinas im Allgemeinen ihr lettes und bochftes Ziel die Anf. faffing aller hiffprifth iggend wie und wann anertaup. - ten Mechte in ihrem wollständigen Zusammenhange in - welchem jeber gingelnen Bestimmung ihr Plat im Berbale nis wi Vergangenheit, Gegenwort und Zukunft angewiefen und Alles in seiner innepen und außeren Rothwenbigfeit erfannt wird. Diefem Ziele aber arbeitet bie fleinste historische Untersuchung wie die umfassendste speculative Perkupfung auf gleiche Weise und mit gleis chem Berdienfte entgegen, und jede ber beiben bierbei wim Symbe liegenden Methoden: soll die andere vor Einseitigkeit schuben und wied es um so mehr, je weniger fie fich pon der andern abbangig fest. Der mabre Friede zwischen beiben ift nie da gemesen, wo Gine fich der andern wöllig untergegebnet bat, wohl aber ba, wo das Bewußtsein bes gemeinsamen Zieles nie bie Unabhangig. keit iebes der beiben Bege von einander geführhete.

Ron bieser Uebenzepgung ausgehend mage ich es denn auch die odige historische Vergleichung auch demisenigen Publicum vorzulegen, das schon, selbst in perswanden Gegenständen, Versuche historischer Vergleichung keunt, dei denen da sie sich als welthistorisch geben eine absolute Vollkändigkeit im Plane liegt. Wenn wir auch das Verdienst aperkennen, das eine allgemeine Verfnüpfung auf speculativem Grunde habe, so darf sich doch die Forschung der Geschichte davon nicht abhängig machen und kann sich nur da als fortschreitend betrachten, wo sie die großen Wassen des Stosses eben nur dadurch

verbindet, baf fie fie von einander sondere; fie barf alfo nicht bamit anfangen, nach ben allgemeinsten Geaenfaben zu forschen, wie fie zum Theil in einer wiffenschafflichen Tradition liegen, zum Theil sich täglich auf neue Weise geltend machen und nur in ihrer Sphare ihr Recht haben, sondern fle wird dann am fichersten bem bobern Zusammenhange entgegen geben, wenn fie, wie die Erforschung der sinnlichen Natur die geringften Erscheimungen berfelben beobachtet vergleicht und scheidet ehe sie verbindet, so querst die Erscheinung jedes Bolfes immer wieder von neuem pruft, bann vergleichend burch Nachweifung 'einer durchgehenden Gleichheit in Sprache Sitte und Recht bie wirklich verwandten Stamme bes Menschengeschlechts aussondert und einander verbindet: bann aber erft, wenn fich auf biefem Wege größere einander sicher verwandte und besthalb auch wieder sicher frembe Maffen gebilbet, bas Berbaltnig ber Lettern zu einander, fo wie ben Zusammenhang bes Gangen zu befimmen wagt. Das lette Biel unfrer Wiffenschaft erfcheint babei freilich viel ferner gesteckt und tein Eingels ner, ja fein Zeitalter barf fich mit ber hoffnung fchmeis cheln, diefes gang zu erreichen; aber indem wir boch nicht fürchten es vollig aus den Augen zu verlieren. bleibt uns der Troft eines zwar beschwerlichern, aber fiches rern Weges; und auf bem wollen wir und nicht irre machen lassen.

## 11 . h . r

den juristischen Unterricht in Italien.

M a W

Savig.n n.

Die Rachrichten, welche hier mitgetheilt werden seislen, habe ich auf zwei Reisen unch Italien gesammet. Amf der einen derfelben (im Herbst 1825) sah ich nur vorübergehend die Lombarden und Loscama, auf der zweiten aber (von 1826 bis 1827) kommte ich ein gandzes Iahr gedstentheils in Floren, Rom und Reapel zubringen. Sätte diese Reise auf wissenschaftliche Zwecke gerichtet seyn können, so würde ich wahrscheinlich im Stande seyn, von dem gegenwärtigen Zustand der itastienischen Untverstädten eine gründliche und zusammenshängende Rachricht zu geben: da ich aber zur Perstelstung meiner sehr geschwächten Sesundheit reiste, so mußte ich mich auf daszenige beschräufen, was ohne eigentliche Arbeit eingesammelt werden komute. Aber

anch in so unvollständiger Gestalt darf ich es unternehmen, diese Rachrichten desentlich bekannt zu machen, da sie ohne Aweisel den meisten Lesern neu seyn werden, und zugleich durch die Vergleichung mit unsern Einrichtungen ein eigenthämliches Interesse erhalten.

Erwägt man die große Verschiedenheit des öffentslichen Zustandes und der Nationalität in den einzelnen italienischen Staaten, so wied man auch in den Lehranstalten eine gleiche Verschiedenheit zu erwarten geneigt sein. Obgleich sich nun diese in der That sindet, so isst doch daneben das Gemeinsame nicht zu übersehen, was durch alle Verschiedenheit sindurchzieht, und woran man überall dasselbe Italien wieder erkennt. Dieses mun will ich vor Allem bemerklich machen.

Rach der Schilberung vieler Reisenden mochte man ben geiftigen Ankand bes beutigen Staliens für vollig immungelos halten; wer aber ohne Borutheil und mit affnem, empfanglichen Sinn beobichtet, ber muß anfehlbar anders uttheilen. Er wied noch jast die reich begabte, bilbungsfählge Nation finden, die in früheren Inhrhunderten die erfte Stelle in Curona einnahm. Die Gigenschaften, woburch fie bamals ben Breis ber Bilbutta erwarb, And wicht erstorben, went fie auch schlummern mogen. Bollte man von oben her der Ration fraftig und liebevoll die Sand bieten, fie wurde sich three großen Borgeit wurdig zeigen, und bald in einen ehlen Wettftreit mit bem übrigen Empog eintwe ton. Aindet man felbft in ben Universitäten einzelne Seinente ju einem gunftigen Uribeil, fo ift biefes besonders entscheidend, da die Ursachen, welche dem geisstigen Leben der Ration verderblich gewesen sind, vorzugsweise auf die höheren Lehranstalten einwirken mußten.

Die Lombardischen und Toscanischen Universitäten habe ich mur in der Zeit der großen Ferien gesehen, dann also aus eigener Beodachtung keine Nachricht das von geben. Die, welche unter Oesterreichlicher Herrsichaft stehen, Padua und Pavia, sind natürlich nur auf Desterreichischen Fuß eingerichtet, und in keinem Fach ist diese Einwirkung so fühlbar, als in dem juristischen.

In Pavia ') besteht die Universität aus drei Facultäten: politico-legale, medico-chirurgico-farmaceutica und filosofica. Das Studium der ersten dieser drei Facultäten ist folgendermaßen auf vier Jahre vertheilt:

- I. Landwirthschaft. Lehrer: Giüs. Moretti.

  Statisself. Gius. Zuradelli.

  Jurist. Encyklopädie. Giulio Bellardi Granelli.

  Natürs. Privatrecht. —

  Natürs. Staatsrecht. —

  Ungenaunt, wahrschein.

  Eriminalrecht. Lich sehlend.
  - II. Romisches Recht, verbunden mit dem Statutarrecht und Lehenrecht, zwei Stunden täglich. Lehrbucher: Domat loix eiviles und Bohemeri princ. iuris feudafis. Lehrer: Ignazio Beretta.

    Canonisches Recht. Ab. Gius. Prina.

<sup>1)</sup> Diese Nadricht über Pavia gründet sich auf den Prospetto degli Studj dell' Imp. regia univ. di Pavia per l'anno scolastico 1824—1825.

III. Destperreichisches Recht, nebst ben Abweichungen bes frambsischen Rechts. Lehrer: Agostino Reale. Daneben: im ersten Semester Desterreichisches hanbelsrecht. Lehrer: Antonio Volpi.

Im zweiten: Geerecht. - Antonio Volpi.

1V. Politische Wissenschaften — Luigi Lanfranchi. Prozest u. Praktikum. — Antonio Padovani. Alle diese Borlesungen gehen stets durch ein ganzes Studienjahr durch, 'nur mit der im dritten Jahr bemerkten Ausnahme.

Das Studienjahr fängt an mit dem 15. October und endigt mit dem 15. August. Die Vorlesungen sollen jeden Donnerstag und an den vielen Festtagen ausfallen.

Bu ben oben im Ratulog genannten Professoren kommen noch zwei Emeriti: Ab. Pietro Tamburini (Naturrecht), Director ber Facultat, und Ab. Elia Giardiai (Desterreichisches Necht).

Würdige Erinnerungen aus alter Zeit erwecken viele Monumente in den weiten Hallen des Universitätsgebäudes, unter welchen sich besonders die des Baldons und des Alcietus auszeichnen.

Bologna gehört zwar dem pabstlichen Staate an, ist aber nach seiner Lage noch zur Lombarden zu rechnen. Die Universität hat die gewöhnlichen vier Facultäten, jedoch werden sonderbarerweise manche Lebrges genstände, die wir der philosophischen Facultät zurechnen, hier in die juristische gesetzt. Ich will die Worlessungen hierhersetzen, wie sie der Katalog von 1824 bis

1825 für die disciplina legalis nach ben Tagesstumben gusammenstellt.

8-9. Archaeologia: Phil. Schiassi.

Lingua graeca et linguae orientales: Jos. Mezzofanti.

Inst. canonicae: Aurelius Vasconi. Textus civilis: Cajetanus Venturoli.

9-10. Textus civilis: Antonius Silvani.

Inst. j. nat. et gent.: Rinaldus Baietti.

10-11. Inst. jur. crim.: Raphael Giacomelli.

12-1. Textus canonicus: Joseph Osti.

Oeconomia publica: Aloys. Valeriani. Eloquentia et Poesis: Jo. Bapt, Grilli Rossi.

1-2. Inst. j. publ. eccles.: Car. Vizzardelli.

Unter diesen Lehrern sind die beiden ersten (Schiasse und Meziofauti) ausgezeichnete Männer: der zweite bes sonders ist als Sprachgenie berühmt, indem er 40 Sprachen redet. Die hier genannten Juristen haben wohl niemals Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Bor wenigen Jahren lehrte daselbst G. Nossi, welcher an eigenthümlichem Geist und umfassenden Renntnissen wohl der erste unter den jetztlebenden italienischen Juristen sein mochte. Dieser lebt und lehrt jest in Gens, wo er in großer Achtung steht, und wo er seit Jacques Godesroi werkt wieder ein lebendiges Interesse für die Rechtst wissenschaft zu erwecken gewust hat. Als Schriftsteller ist er durch seine Annales de législation et de jurisprudence bekannt.

Wemige Städte in Italien find mit Bologna in ber großen Anzahl von Monumenten zu vergleichen. woburch das Unbenken an eine glanzende Vorzeit lebenbig Biele berfelben beziehen fich auf beerhalten wird. fannte Juristen, und unter biesen sind brei aus bem breizehnten Jahrhundert auch durch ihre wurdige Gestalt ausgezeichnet. 3wei fieben auf bem Plate von G. Domenico: bas von Rolandinus Passagerius, bem Bater ber Rotariatskungt, und bas von dem Canonisten Alegibins Auscararius. Ein brittes, des Criminalisten Rolandinus Romantius, fant fonft an der außeren Mauer von S. Francesco, wurde in der Revolution gerftort, nach ber aber wieber aufgerichtet in dem überaus prachtigen Rirchhof, ber in ber frangofischen Zeit vor ber Stadt. in den weiten Raumen des vormaligen Karthäuserflo-Rers (Certofa) angelegt worden ift. hier finden fich auch noch aus der neuesten Zeit schone Monumente und ehrwurdige Ramen, 1. B. ber best trefflichen Saratoni, beffen Ropf auf bem Grabmal in Bastelief abgebilber ift.

Ich gehe jest nach Lostana über. Pisa wird von jeher als die Hauptuniversität des kandes betrachtet. Nach der Restauration, im J. 1814, ist ein Regolamento per la regia univ. di Pisa (presso Ranieri Prosperi) erschienen, wodurch die bisherige aceademia di Pisa ausgehoben, und die alte Universität wiederhergestellt wurde. Der ganze Unterricht ist hier unter drei Facultäten vertheilt: teologico, legale, und medicofisico. Zur Juristensacultät gehören zehen Prosessoren:

A. Sieben Juriften.

Einer für Sacri Canoni.

3mei für Istituzioni Canoniche.

Einer für bie' Panbetten.

Zwen für bie Institutionen.

Einer für bas Eriminalrecht.

B. Drei Richtjuristen, die bennoch biefer Jacobat aggregite find, für folgende Bacher:

Logica, e Metafisica.

· Letteratura Greco-Latina.

Letteratura Italiana.

Das Schuljahr geht vom 12 Rovember bis zum 31. Mai, sie daß die ausfallenden 5.3 warmen Monate Plüreichende Zeit zum Ausruhen oder auch zum Rachbenken über das Gehörte darbieten. Jeder Professor soll wöhdentlich drei Vorlesungen halfen, jede von anderts halb Shunden. In der ersten Viertelstunde eraminirt er über die vorhergehende Borlesung, in der zweiten giede er eine kurje lateinische Uebersicht über die Vorlesung des Tages, und in der übrigen Stunde wird diese Borlesung selbst in der übrigen Stunde wird diese Borlesung selbst in der Ibrigua Toscana gehalten.

Fir die Juriften find folgende vier Studienjahre vorgestifrieben.

I. Institutionen bes canonischen Nechts.

Inftitutionen des Civilrechts.

: Metaphysik.

II. Beide Infittutionen abermald.

Criminalrecht.

"IN Sacri Carroni

200

Pandette.

Criminalrecht.

IV. Sacri Canonic.

Pandette.

. Unstreitig konnte in biesen Vorlesungen viel Bortreffliches gelehrt und gelernt werben, aber gewiffe allgemeine Bestimmungen erregen schon einiges Bebenten. Go follen schop im Inftitutionencollegium am Ende jedes Titels die Abweichungen der Toscanischen Gesets gebung vorgetragen werben. Rach bebenklicher ift bie Vorschrift fur den Professor ber Pandeigen: er foll in jebem Jahr bie intereffantesten Titel ber Panbetten, bes Cober und ber Rovellen auswählen, and biefen bie beruhmtesten und bestrittenften Terte aussuchen, und gugleich die Regeln der hermeneutif vortragen. Gine gleiche Borschrift wird fur die Sacri Canoni gegeben. Bie fich biefes in wirflicher Auwendung fiellt, wird weiter unten bei Siena anschaulich werben. Die gangen Pandeften, reduciren sich nämlich auf einige durftige Darftellungen willführlich herausgehobener ungusammenhangender Lehven, Go ift es, wie, ich aus dem Zeuge nich eines febr unterrichteten Mannes weiß, der in. Difa ftubiert hat, auch felbft bem fleißigen Schuler unmoglich, burch bie Universität etwas Befriedigendes zu lernen, und ob er je Etwas lernen wird, bleibt dem febr miflichen Zufall feines fpatern Privatfleiges überlaffen. su beffen zweckmäßigen Aupenbung aber alle Anleitung feblt.

Der Lectionstatalog von 1824-25 giebt bin ju-

riftischen Professoren mit ihren Vorlesungen folgenders maßen an.

Panbetten: Laur. Quartieri Bagnonensis.

SS. Canones: Ioh. Cantini Florentinus.

Inst. j. canon.: Frid. del Rosso Liburnensis.

Marianus Grassini Pisanus.

Inst. j. civ.: Titus Giuliani Nobilis Apuanus,
Bacciomeus dal Borgo Patricius
Pisanus et Volaterranus.

Inst. j. crim.: Jo. Carmignani a S. Cassiano Pisanus.

Unter biesen wird der Eriminalist Carmignani als ein ausgezeichneter Mann gerühmt; von den Uebrigen babe ich Richts erfahren können.

Roch im achtschnten Jahrhundert hat Pisa bes
rühmte Ramen unter seinen juristischen Professoren ges
habt. Bor Allen Averani, der unter die gründlichs
ken Interpreten des Römischen Rechts gehort: Las
nucei, der späterhin viele Jahre hindurch das Königs
reich Reapel als Premiers Minister verwaltet hat, und
bessen Rame daselbst noch in dankbarem Andenken steht:
endlich Guadagni. Auch für den Ruhm früherer
Jahrhunderte sehlt es nicht an mahnenden Erinnerungen. Dahin gehort die merkwürdige Grabschrift des
Burgundio in der Kirche S. Paolo a ripa d'Arno:
die Inschrift, womit das haus des Bartolus bes
zeichnet ist: endlich in dem ehrwürdigen Campo Santo
das schone Grabmal des Decius.

Siena wird als eine Rebenuniverstat betrachtet, Band VI. heft 1.

phaleich die Stadt wegen der feinen Bildung ihrer Ein-- wohner und wegen der hochst eleganten Sprache in gro-Bem Unsehen steht, und namentlich der Stadt Pifa weit vorgezogen wird. Anfang und Ende ber Borlefungen find eben so wie in Pisa bestimmt, es finden sich bier bieselben drei Facultaten, und die Einrichtungen scheis nen also überhaupt in beiben Universitäten gang gleich gu fenn.

Der Ratalog von 1824-25, enthalt bier folgende iuriftische Borleiungen:

SS. Canones: Adv. Jo. Valenti Senensis. Panbetten: Adv. Joh. Alessandri Senensis. Inst. j. can.: Adv. Jul. Puccioni Senensis. Inst. j. civ.: Adv. Cajetanus Pippi Senensis. Eriminalrecht: Adv. Jo. Valeri Crassetanus.

Adv. Jul. Terrosi Sciton.

Schon bag alle biese Professoren zugleich Abvocaten, und die meiften eingeborne Sienefer find, lagt auf die Unbedeutenheit ber Lehranstalt schließen. Pandekten wird hier ber Inhalt ber Borlesungen bestimmt so angegeben:

"Tit. Cod. de non num. peconia, et Tit. de jure emphyt., nec non Tit. Dig. et Cod. de compensationibus, et de jure dotium exponet, ac illustrabit."

Dieses also soll für bas Hauptcollegium bes Romischen Rechts gelten! Und eben so verhalt es fich bamit auch in Pifa. Diese gangliche Bernachlassigung alles zweckmäßigen Unterrichts im Romischen Recht ist aber in Loscana um so unbegreiflicher, da dieses Recht dort jetzt eine viel größere Wichtigkeit hat als jemals. Bot der französischen Herrschaft nämlich hatte jede kleine Stadt ihre oft sehr aussührlichen Statuten. Die Franzosen führten den Code ein, und hoben, wie überall, alles andere Necht auf. Nach der Nestauration wurde der Code ausgehoben und das alte Necht wiederhergestellt, jedoch ohne die Statuten, so daß nun in Loscana kein anderes Necht gilt, als das Nömische, und daneben die großberzoglichen Landesgesetze, die aber, wie überall, von eigentlichem Privatrecht wenig enthalten.

Im Rirchenstaat muß der Lage nach zuerst Perus gia erwähnt werden, ich kann aber von dem gegen wärtigen Zustand der Universität keine Nachricht geben. Ihr gelehrter Geschichtschreiber, Vincenzio Bini 1), war ehemals Professor daselbst, ledt aber, jest in Romals procuratore generale des Benedictinerordens. Das Museum im Universitätsgedäude ist durch eine reiche Sammlung etrustischer Alterthümer wichtig; unter andern sindet sich da die große, vortresslich erhaltene etrustische Inschrift, welche erst im Jahre 1822 entdeckt worden ist 2).

Weit wichtiger ift die Universität zu Rom, oder

<sup>1)</sup> Nachricht von seinem Werle findet sich in meiner Rechtsgeschichte Bb. 4. S. 481. Die sehr munschenswerthe Bollendung desselben ift balb zu hoffen.

<sup>2)</sup> Gio. Batt. Vermiglioli saggio di congetture sulla grande iscrizione Etrasca scoperta nell'anno 1822. Perugia 1824. 4.

Dies Sapienza. Diese ist im J. 1303 als eine der Stadt angehörende Lehranstalt gegründet worden, und neben ihr bestand eine zum pabstilichen Hof gehörende Schule, welche aber im Ansang des sechzehenten Jahrstunderts mit der Sapienza vereinigt wurde, nachdem auch diese schon früher unter die Leitung pabstilicher Beshörden gestellt worden war 1). Nach der Restauration wurde auch sie wiederhergestellt. Sie ist die einzige eigentliche Universität in Rom, obgleich für Theologie und theologische Hülfswissenschaften auch noch andere Unstalten daneben bestehen.

Hier finden sich dieselben vier Facultaten, wie auf umsen Universitäten. Die Vorlesungen fangen an mit dem 5. November, und endigen mit dem 27. Junius, so daß also 4—5 Monate als Ferien ausfallen, welche natürlich auch die heiße und in Nom gefährliche Zeit einschließen. Der Lectionskatalog von 1826—27, giebt folgende juristische Vorlesungen an:

Maturrecht: Franc. Norcia Romanus.

Inst. j. publ. Eccles.: Car. Vizzardelli e monte. S. Joannis.

Inst. canon.: Ang. Ant. Mangiatordi Verulanus.

Textus canon.: Nic. Ferrarelli Romanus.
Inst. civiles: Jo Dorascenzi de Paleano.
Textus civilis: Theod. Bencivenga Barbaro
Vallis-frigidae.

<sup>1)</sup> Ueber die Entstehung und Ausbildung ber Sapienza vergl. meine Rechtsgeschichte Bb. 3. S. 298. Bb. 4. S. 480.

Textus civilis: Car. Jo. Villani Caesenas. Criminalrecht: Jos. Capogrossi Romanus.

Bei Jedem, welcher nicht über die Rechtsquellen selbst liest, ist stets ein Lehrbuch bemerkt: bei den Reissten jedoch heißt es: scripta ejusdem professoris intra triennium typis evulganda.

Es ist augenscheinlich, daß die gegenwärtige pabsts liche Regierung auf die Universität weit mehr Aufmerts samseit wendet, als die Toscanische. So war furz vor meinem Aufenthalt das Dictiren in den Vorlesungen in der Regel verboten, und nur noch ausnahmsweise den älteren, daran gewöhnten, Prosessoren auf einige Jahre verstattet worden. Eben so erhellt aus dem mitgetheilten Verzeichniß, daß die Acht juristische Lehrstellen sämtlich besetzt waren, anstatt daß der Ratalog von 1824—1825., drei derselben als vacant angiebt.

Hier ist es nun in der That darauf abgesehen, daß die Zuhörer etwas Zusammenhängendes lernen können, was auf den Toscanischen Universitäten nicht der Fall zu seyn scheint. Das Römische Recht beruht hauptsächelich auf den beiden Pandektenvorlesungen (Textus civilis). Jeder der beiden dafür angestellten Prosessoren liest in jedem Jahr Eine pars der Pandekten. In drei Jahren also werden Sechs partes vollendet. Im viersten Jahr ließt der eine die siebente pars, der andere aber Rechtsgeschichte und hermeneutik. Der Vortrag der Pandekten ist rein dogmatisch, zur Interpretation der Pandekten aber wird noch daneben Unleitung gegeben. Die ganze Einrichtung werde ich am besten dadurch ans

schaulich machen können, daß ich von ben beiben Borlesungen der Pandektisten, worin ich hospitirt habe, Bericht abstatte.

Bencivenga ift ein Dann über Siebengig, murbig und lebhaft in feinem Aleugern. Die erfte Salfte ber Vorlesung vor etwa 40 Zuhörern, war mit Interpres tation ausgefüllt. Eine Stelle bes Cober wurde porgelesen, die Buborer versuchten sie zu interpretiren, bann fiel ber Lebrer ein und interpretirte felbst, mit viel Geschmack und Grundlichkeit. Das Alles in italienischer Sprache. Mit bem Schlag halb, mitten in einer De riobe, war biefer Theil ber Borlefung ju Ende. meisten Buhorer blieben, einige gingen weg, andere famen hingu, und nun fing bie hermeneutik an, b. 6. wurden in lateinischer Sprache Regeln über bie Interpretation in die Seber dictirt, mit Romma und Pinctum, und so bag bie Bubdrer fragten, wenn fie über ein Wort, ober auch über ein Punctum, ungewiß maren. Das Alles in ber weitlaufigen Are ber alteren Bucher über die hermeneutik, aus welchen auch gewiß noch Niemand das Interpretiren gelernt hat.

Billani ist ein Mann von etwa Dreisig Jahren, von der Familie der befannten Florentinischen Geschicht, schreiber dieses Namens. Er las, vor etwa 50 Juhd. rern, in der ersten halben Stunde Pandesten. Es war eine Dogmatif des Römischen Rechts in lateinischer Sprache, ganz frei vorgetragen, ohne Buch und ohne Heft, sließend, klar und geordner, so das man leicht nachschreiben, ja selbst ohne nachzuschreiben den Bortrag fass

sweniger Sutes sagen. Es war Alles aus neueren Schriftstellern zusammengetragen, nicht aus eigenem QuelLenstudium hervorgegangen, weshalb es an festen, siche.
ren Grundansichten nothwendig sehlen mußte: ungefähr so, wie vor etwa 30 Jahren auf unsten deutschen Universitäten die Pandesten gelesen zu werden psiegten, nur mit ungleich besseren Bortrag. In der zweiten halben Stunde wurden einige Stellen aus dem Coder zuerst von einem Studenten erklart, worauf der Professor einzelne Zuhdrer namentlich aufrief und befragte, Alles in italienischer Sprache. Die Interpretation war weniger gut und gründlich, als bei Beneivenga.

Beide Professoren geben in ihren wissenschaftlichen Ansichten sehr auseinander. Villant verehrt besonders den Enjacius, kennt sogar den Sajus, und spricht von ihm mit lebhaftem Interesse. Bencivenga zieht den Uccursius vor, und behauptet, Cujacius habe nichts Neues gefunden, sondern nur den früheren Begriffen und Meinungen einen neuen Rock angezogen.

Man sieht aus dieser Darstellung, daß hier zu einem befriedigenden Rechtsunterricht Vieles schon vorhanden ist. Was sehlt, ist hauptsächlich die innere Rechtsgeschichte, die der Dogmatik und Eregese nothwendig zur Grundlage dienen müßte: dann auch eine innere Verbindung zwischen Dogmatik und Eregese, die jetzt vereinzelt stehen, und sich gegenseitig nicht unterstützen. Darum wird auch durch die an sich vortressliche Uebung der Zuhörer im Interpretiren Wenig ge-

leistet, wie ich denn Reinen bemerkt habe, der darin irgend ein Geschick bewiesen hatte. Sollte jenen Mangeln abgeholsen werden, so ware vor Allem nothig, daß eine richtige Ansicht des Rechtsstudiums Wurzel faste; zugleich aber, daß die Prosessoren außer dem guten Willen auch Zeit hatten, diese Ansicht in ihren eigenen Studien durchzusühren. Villani z. B. möchte wohl Reisgung und Fähigkeit haben, sich zu einem recht guten Lehrer auszubilden; er ist aber nebenher Uditore zelel Camerlengo, d. h. vortragender Nath im Ministerium des Junern; dieses Amt beschäftigt ihn den größten Theil des Tages, und die Prosessur wird dadurch nothwendig zur Nebensache.

Und boch ware im Kirchenstaat so viel Ursache, als in Toscana, für einen recht gründlichen Unterricht des Römischen Rechts zu sorgen, selbst abgesehen von allem rein wissenschaftlichen Interesse. Denn die Ausbebung und Wiederherstellung der Rechtsquellen hat in beiden Ländern ungefähr denselben Sang genommen. Unter Pius VII. war start von der Abkassung eines eigenen neuen Gesesbuchs die Rede. Leo XII. gab diessen Plan ganz auf, neuerlich aber soll er wieder hervorgezogen worden seyn, und die Sache noch unentschieden liegen.

Es bleibt mir nun noch übrig von Reapel zu sprechen. Diese Universität war von jeher, sowohl durch die Urt ihrer Entstehung, als durch ihre Einrichtungen von den übrigen italienischen Universitäten sehr verschie

ben 1). And bis zu unfern Tagen hat fich ba manches ganz Eigenthumliche erhalten, und es ist schwerer, als an anderen Orten, sich einen vollständigen Begriff von der Lage bes Unterrichtswesens zu verschaffen.

Im Sanzen ift es auch jest wieder die alte, von Raiser Kriedrich II. gestiftete Universität, welche in Reapel besteht: boch ist manches Einzelne seit der frangoffchen herrschaft anders geworden und geblieben. So 2. B. war in diesem Lande nach und nach Alles w Lehen gegeben worben: felbst bie Ertheilung ber afabes mischen Wurden war ein Leben der Ramilie Caracciolis Abellino: die Kacultaten pruften zwar die Candidaten, aber die Promotion geschah im Ramen jener Kamilie, Die davon bedeutende Einfunfte zog. Eben so war die medicinische Facultat, mit dem ausschließenden Recht der medicinischen Promotion, stets in Salerno geblie ben, wo ste vielleicht schon früher als alle andere bobere Lehranstalten in Europa, bestanden batte. Diese Unomalien find verschwunden, und Niemand bat daran gedacht, sie wieder einzuführen.

Die Universität besteht aus fünf Facultäten, inbem Physik und Wathematik eine besondere Facultät
bildet, Philosophie und Literatur wieder eine besondere.
Das Schutjahr geht vom 6. November bis jum 30. Junius. Jede Vorlesung dauert in der Regel eine halbe
Stunde. Der Lectionskatalog von 1826—1827 entbalt solgende juristische Prosessoren und Vorlesungen:

<sup>1)</sup> Bergl. meine Rechtsgeschichte 23b. 3. S. 300. figb.

## 218 . Savigny, über ben juriftischen

Domin. Criteni: Codice civile Napol.

Thom. Sorrentino: Projes.

Canon. Franc. Rossi: Panbecten.

Lauretus Apruzzese: Codice-civile Napol.

Franc. Lauria: Criminalrecht.

Jos. Capocasale: Natur. und Bolferrecht.

Franc. Avellino: bag erfte und zweite Buch ber Juftin. Institutionen.

Anton. Longo: Staatswirthschaft. Das canonische Necht gehort ganz zur theologischen Facultät.

Unellisso am meisten wissenschaftliche Bedeutung haben 1). Er ist ein gelehrter, geistreicher Mann von mittleuen Jahren, dessen wechselnde Berufsverhaltnisse von der Beweglichkeit des Neapolitanischen Lebens einen Begriff geben können. Erst war er Professor der griechischen Literatur, dann der Staatswirthschaft, jest der Institutionen; das Fach aber, mit welchem er sich vorzüglich und mit besonderer Liebe beschäftigt, ist Rumismatik. Daneben besorgte er unter R. Joachim den Un-

<sup>1) 3</sup>ch befite von ihm folgende Schriften:

Opuscoli diversi Vol. 1. Nap. 1826. 8. (meist numismatisch.)

Oratio de studiis antiquitatis recte instituendis. Neap. 1820. 8.

Elogio storico di P. N. Signorelli. Nap. 1815. 4. Er ift Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften in Neapel und auswarts, unter andern auch Correspondent der Berliner Afademie.

terricht ber königlichen Prinzen. Ganz vorzüglich aber ist er von früher Jugend an Abwacat, und dieses Geschäft füllt noch jest den größten Theil seiner Zeit aus. Eben so sind die übrigen juristischen Professoren entweder Staatsbeamte oder Advocaten, und die Professurvivolich zur bloßen Nebensache.

Ich habe die Vorlesungen von Avellino und Eriteni besuche Avellino hieft einen recht gründlichen, freien Vortrag über die Schenfung und die adquisitio per manumissionem, Alles in italienischer Sprache <sup>1</sup>). Est waren Anfangs nur wenige Zuhdrer da, nach und nach kamen wohl gegen zwanzig zusammen. Bei Eriteni mögen est etwa Sechzig gewesen sein. Die Zuhdrer kamen und gingen während der Vorlesung nach Belieben, und da bei offenen Thuren gelesen wird, so waren auch Alle, die in den großen Hallen vorübergingen, unwillkührliche Hospitanten. Am Ende jeder Vorlesung troms meln die Zuhdrer auf den Tischen, was als Ehrendezengung gegen den Prosessor zu betrachten ist <sup>2</sup>).

Die angegebenen Zahlen der Zuhörer sind unbegreistich klein im Berhaltniß zu einer Stadt von 400,000 Einwohnern, noch mehr aber im Verhaltniß zu dem

<sup>1)</sup> Nach einem alten Gefet foll jeber Professor augenblicklich lateinisch lesen, sobald er einen Fremden bemerkt, der bei ihm hospitiet. Dieses wird aber fast gar nicht mehr beobs achtet.

<sup>2)</sup> Dieses scheint wohl eine allgemeine italienische Sitte zu sein. Eben fo pflegen in der pabsklichen Kapelle die Carbinale am Ende jeder Function in der Charwoche mit den Füßen zu scharren.

## 218 . Savigny, über ben juriftifchen

Dornin. Criteni: Codice civile Napol.

Thom. Sorrentino: Projes.

Canon. Franc. Rossi: Panbecten.

Lauretus Apruzzese: Codice-civile Napol.

Franc. Lauria: Criminglrecht.

Jos. Capocasale: Natur. und Bolterrecht.

Franc. Avellino: bag erfte und zweite Buch ber Juftin. Inftitutionen.

Anton. Longo: Staatswirthschaft. Das canonische Necht gebort ganz zur theologischen Facultet.

Unellisso am meisten wissenschaftliche Bedeutung haben 1). Er ist ein gelehrter, geistreicher Mann von mittleuen Jahren, dessen wechselnde Berufsverhaltnisse von der Beweglichkeit des Reapolitanischen Lebens einen Begriff geben können. Erst war er Professor der griechischen Literatur, dann der Staatswirthschaft, jest der Institutionen; das Fach aber, mit welchem er sich vorzüglich und mit besonderer Liebe beschäftigt, ist Rumismatik. Daneden besorgte er unter R. Joachim den Uns

<sup>1)</sup> Ich befite von ihm folgende Schriften:

Opuscoli diversi Vol. 1. Nap. 1826. 8. (meist numismatisch.)

Oratio de studiis antiquitatis recte instituendis. Neap. '1820. 8.

Elogio storico di P. N. Signorelli. Nap. 1815. 4. Er ift Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften in Neapel und auswarts, unter andern auch Correspondent der Berliner Atademie.

terricht ber königlichen Prinzen. Sanz vorzüglich aber ift er von früher Jugend an Abwocat, und dieses Serkhäft fällt noch jetzt den größten Theil seiner Zeit aus. Eben so sind die übrigen juristischen Professoren entwerder Staatsbeamte oder Advocaten, und die Professurwird ihnen dadurch unvermeidlich zur bloßen Nebensache.

Ich habe die Vorlesungen von Avellino und Eriteni besucha Avellino hiete einen recht gründlichen,
freien Vortrag über die Schenkung und die adquisitio
per manumissionem, Alles in italienischer Sprache 1).
Es waren Anfangs nur wenige Zuhdrer da, nach und
nach kamen wohl gegen zwanzig zusammen. Bei Eriteni
mögen es etwa Sechzig gewesen sein. Die Zuhdrer kamen
und gingen während der Vorlesung nach Belieben, und
da bei offenen Thüren gelesen wird, so waren auch
Alle, die in den großen Hallen vorübergingen, unwillkührliche Hospitanten. Am Ende jeder Vorlesung trommeln die Zuhdrer auf den Tischen, was als Ehrenbezengung gegen den Prosession zu betrachten ist 2).

Die angegebenen Zahlen der Zuhörer sind unde greistich klein im Verhaltniß zu einer Stadt von 400,000 Einwohnern, noch mehr aber im Verhaltniß zu dem

<sup>1)</sup> Nach einem alten Gefet foll jeder Professor augenblicklich lateinisch lesen, sobald er einen Fremden bemerkt, der bei ihm hospitirt. Dieses wird aber fast gar nicht mehr beobsachtet.

<sup>2)</sup> Dieses scheint wohl eine allgemeine italienische Sitte zu fein. Eben to pflegen in der pabfilichen Rapelle die Carbindle am Ende jeder Function in der Charwoche mit den Fußen zu scharren.

ganten Reich, wofür boch die Universität bienen foll: Diefes erflart fich aber aus bem feltsamen Umftanb, bag ber Universitäts. Unterricht nicht nur, wie oben bemerkt, für die Professoren eine Rebensache ist, fondern. auch für bie Studenten. Biele derselben besuchen bie Universität gar nicht, Unbere nur nebenher, und Reiner fucht seinen Unterricht allein ober hauptsächlich bei ihr. Der eigentliche juristische Unterricht aber bernht auf einer Untabl von Privatvorlesungen, welche, gang unabhängig von ber Universität, von Professoren, Staatsbeamten Seiftlichen u. f. w. in beren Wohnungen gehalten werben. Dazu ist nothig bie Erlaubnig ber Polizei und ber. Unterrichtsbehörde; mit der Universität besteht keine andere Berbindung, als daß biefelbe bie Zeugniffe ber Privat lehter bei der Promotion anerkennt und berücksichtigt.

Unter ben gegenwärtigen Privatlehrern ist nur Ein Professor der Universität: Apruzzese, ein Geistlicher. Die Einrichtung dieses Unterrichts ist solgende. Jeder Lehrer halt einen vollständigen juristischen Eursus, so daß sich jeder Student, wie ehemals in Bologna, einen einzigen dominus erwählt, von welchem er den ganzen Unterricht empfängt. Dazu gehören vier Hauptvorlesungen: Institutionen, Pandetten, Reapolitanisches Gesetzbuch, und Prozes. Jede derselben dauert ein halbes Jahr 1), so daß also in zwei Jahren der Hauptcursus

<sup>1)</sup> Eigentlich 5 Monate, denn das Schuljahr dieser Privatvorlesungen geht vom Anfang des November bis zu Ende des August, so daß zwei Monate Ferien auf zwei Semester gerechnet werden.

geenbigt wirb. Meistens fügt aber ber Lehrer noch an Berordentliche Vorlesungen bingu, Die bann in einem britten Jahr gehort zu werben pflegen: Eriminalrecht, Eriminalprozeß, Naturrecht u. f. w. Gewohnlich aber halt ber Lehrer in bemselben halbjahr mehrere bieser Borlesungen, jede vor anderen Zuhörern, so daß er wohl funf Stunden jeden Morgen lieft, erft Inftitutionen, bann Pandeften u. s. w., und daß also ein neu ankommender Student in jedem Salbjahr in den Eur-Für diese Privatvorlesungen wird fus eintreten tann. Donorar bezahlt, halbidhrig 50 Carlini (ungefahr ein Kriedrichsd'or), also gam wie auf mehreren deutschen Universitäten. Ich habe einer folchen Privatvorlesung beigewohnt mit etwa 50 Zuhörern. Die Vorlesung fångt an mit einer furzen Wieberholung ber vorhergebenben, wozu ein ober mehrere Zuhorer aufgefordert werben, bann folgt ber neue Bortrag. Die Zuborer hatten feine Pulte und schrieben nicht nach. Das Gange machte einen hochst unlebendigen Eindruck, und wissenschaftlicher. Geist kann wohl dabei nicht auffommen. Alles scheint barauf berechnet, burch übertriebene Deutlichkeit und stete Wiederholung auch dem widerstrebenden Gebächtniß bennoch Einiges einzuprägen. Mar, daß bei dieser Einrichtung der juristische Theil der Universität gang überfluffig und ein bloger Lurus ift. Gewiß aber ware das beste, wenn durch zweckmäßige Einrichtung und burch Belebung ber Universität umgekebrt die Privatvorlesungen überflussig gemacht und verbrangt wurden.

Reapel ift recht eigentlich die Stadt der Abvocaten. Bor ber frangbfischen herrschaft betrug ihre 3ghl 6000, und noch jest find über 2000 vorhauden. blog ihre Zahl ist hier ungewihnlich groß, sondern ihr Stand ift auch außerdem von nicht geringer Bedeutung. Die meisten Minister und andere Staatsmanner find flets aus bemfelben bervorgegangen, und felbft bie Ge lehrten gehoren ihm großentheils an, ober baben boch einen Theil ihres Lebens in demfelben zugebracht. Much iest findet man unter ihnen Manner, durch Geift und Bilbung in hohem Grabe ausgezeichnet. Ich habe einen ber berühmteften Abvocaten gefannt, welcher mitten in ungeheurer Arbeit seiner Liebe jur Poefie stets nach biena, und Geistesfreiheit genug behauptete, um beitere und zierliche Gebichte zu machen. Ein anderer war als philosophischer Schriftsteller aufgetreten 1), welches Rach außerdem in Stalien vor anderen vernachlässigt wird. Bon ihrer fehr haufigen Verbindung mit dem Unter richtswesen ift schon beilaufig gesprochen worden. hat aber bei uns taum einen Begriff davon, welch ein angestrengtes Geschäftsleben bas ber angeseheneren Reapolitanischen Abvocaten ift. Go j. B. ift es Gitte, bag furz vor ber Entscheibung jeder etwas bedeutenden Sache bie Abvoraten bei allen Richtern einzeln herumgeben, und ihnen einen vorläufigen Bortrag über die Sache

<sup>1)</sup> Lallebasque Introduzione alla filosofia naturale del pensiero, Lugano presso Vanelli e comp. 1824. 8. Lallebasque principi della genealogia del pensiero vol. 1. Lugano 1825. 8. Lallebasque ifi ein angenommener Name.

balten: nicht nur fur beibe Theile ein unglaublicher Zeits aufwand, sondern auch Etwas, das man an andern Orten für sehr bedenklich halten wurde, Kerner ift es Sitte, daß in allen etwas bedeutenden Sachen die Udpocaten Dentschriften brucken lassen. Go war vor menigen Jahren eine wichtige Sache verhandelt worden, worin viele Parteien als Intervenienten anfgetreten mas ren: Die Denkschriften betrugen Kunf starte Quartbande. und boch war die Sache in zwei Jahren angefangen und geendigt worden. Daraus laßt fich abnehmen, wie ruftig bie Arbeiter fein muffen, aber auch wie weinig Zeit für Wiffenschaft und Unterricht abfallen kann. Auch gibt es nicht leicht eine Stadt, wo ein so allgemeiner Untheil an Rechtshandeln sichtbar wird; eine wichtige Sache geht leicht in das lebhafte Gesprach der Gesell schaft über, und es finden sich selbst Frauen, die mit Sachkenntniß daran Theil nehmen. So ist es in Reapel nach allen Nachrichten auch in früheren Zeiten stets gewesen.

Da nun bieses Alles so ift, so mochte man erwarsten, daß Reapel stets vor anderen Städten durch große Juristen, Schriftsteller und Lehrer, geglänzt haben müßte: besonders wenn man daneben die ungemeine geistige Lebendigkeit der Nation erwägt, und ihre eifrige und glückliche Beschäftigung mit verwandten Fächern, wie z. B. mit manchen Iweigen der Alterthumswissenschaft. Und boch sindet sich gerade das Gegentheil; Reapel ist zu allen Zeiten, in Vergleichung mit dem übrigen Italien, arm an großen juristischen Schriftstellern gewesen, und

auch seine Universität hat nie einen ausgebreiteten Rubm Rur Die fruhere Zeit habe ich dieses schon anerlangt. bermarts bemerkt 1); aber dasselbe hat sich auch in neueren Zeiten bewährt, namentlich im achtzehnten Sahr hundert. Gravina gehort burch feine Geburt bem Ro. nigreich Reapel an, aber wie leer und ungrundlich find feine Schriften! Eben fo spater finden fich bei Gennaro (de Januario) und Coscani Rleif und Renntniffe, aber wie wenig Geschmack, Urtheil und Erfola! Muerbings hat in biefer Zeit Reapel hochst ausgezeich nete Manner gehabt, die auch dem Juriften ungemein wichtig find; fo vor Allen den tiefen, umfassenden Bico, ber in seiner Zeit verspottet, spater vergessen wurde, und erft jest überall verehrt, herausgegeben, überfest wird; bann spater, in gang anderer Urt, Magocchi 2); aber felbst Juriften, b. h. Bearbeiter der Rechtswiffenschaft, find diese boch nicht gewesen. Ein geistreicher Reapolitanischer Schriftsteller stimmt in ber bier gemachten Bemertung gang mit mir überein, indem er es als That sache anerkennt, daß sich das außerordentliche Interesse ber Reapolitaner an juriftischen Dingen gang in bem Streit um einzelne Rechtshandel aufgeloft habe, und baß von der großen Zahl ihrer Schriftsteller fast blos Confilien, Decisionen u. f. w. geliefert worden feien,

1) Bal. meine Rechtsgeschichte B. 3. S. 308.

aber

<sup>2)</sup> Filangieri mochte ich babin nicht rechnen, benn feine Gebanten find weber tief, noch neu genug, um ihm Anspruch auf eine folche Zusammenstellung zu geben.

aber teine Beitrage zur Korderung der Wiffenschaft 1). Er erflart biese Erscheinung aus dem unglückseligen Regiment ber spanischen Vicefonige, und aus bem burch fie gegrundeten übermäßigen Einfluß der Juftigbeborden auf die gange gandesverwaltung. Daraus wird allerbings bie unverhältnismäßige Zahl ber praftischen Muriften in Vergleichung mit anderen gandern begreiflich: eben so ein nachtbeiliger Einfluß auf den Zustand des Landes burch Entgegenwirken gegen mögliche Fortschritte und innere Entwicklung. Aber es bleibt babei unerklart, warum nicht, bei einem so geistreichen Bolt, aus ber großen Babl ber Juriften wenigstens Gingelne aufgestanden find, welche als Schriftsteller ober Lehrer geglangt, und barin ben Ruhm anderer Stabte getheilt ober übertroffen baben. Davon muß bie Urfache tiefer liegen, in irgend einer Eigenheit des Nationalgeistes, welche mur durch langere Beobachtung zu entdecken senn mochte.

Am Ende dieser Uebersicht mogen hier noch einige Bemerkungen über die Universitätsgebäude in Italien stehen. Wenn man erwägt, daß alle diese Universitäten in bedeutenden, Einige in sehr großen Städten ihren Sit haben, so wird man schon im Voraus stattlichere Gebäude erwarten, als wir in unsven alteren deutschen Unt-

<sup>1)</sup> Davide Winspeare storia degli abusi feudali T. 1. Napoli (presso Angelo Trani) 1811. 8. p. 69-73. p. 126. not. 116. Er war unter R. Joachim Mitglied einer Commission zur Regulirung der gutsberrlichen Berbaltnisse. Leider ift nur der erste Theil dieses für die innere Geschichte des Reichs hochst wichtigen Berts erschienen.

versitäten finden. Go ift es auch in der That. Bavia hat ein großes, beiteres Gebande, mit mehreren, von weiten Sallen umgebenen, Sofen, welches feine gegenwartige Geftalt im achtzehnten Jahrhundert erhalten hat. und worin viele ehrwarbige Mommente aus fraberen Nahrhunderten aufgestellt find. Die Sorfale aber find weniger schon und geräumig, als man nach ber wurdigen außeren Ericheinung bes Gebaubes erwarten mochte. - Das Universitätsgebäude in Padua (il Bd) ift eng. und gang ohne wurdigen Character, obgleich man mehrere berühmte Manner als Baumeister nennt. Beson bers bie Borfale find fo brumpf, unfreundlich, verwahr. looft, baß man fie eber für holtschuppen balten mochte. - In Senua befitt die Universität einen der prachtiasten Palafte ber Stabt, was in biefer Stabt ber Palafte viel fagen will. Eine Menge von Runftwerten verzieren ibn. meist mittelmäßige, aber auch manche aute, worunter fich besonders die Sculpturen von Johann Bologna auszeichnen. Es geschieht aber so wenig Merfwurdiges awischen biesen prachtvollen Banben, bag man bem Danse fast eine andere Bestimmung munschen konnte. -In Bologna ist die Universität unter der frangosischen Herrschaft in das Gebaude des wissenschaftlichen Inftis tuts (ber Stiftung bes Grafen Marfigli) verlegt worben. welches als Gebaube nichts Ausgezeichnetes hat. Borher war fie in bem Gebaube bei S. Petronio, welches bei Sarti als Vignette abgebildet ift, und fich da beffer ausnimmt, als in der Wirklichkeit; jest ift es ben Stadtschulen eingeraumt. Aber auch bieses altere

Universtättigebaube ift erft aus bem fechgehnten Jahrhundert, und keine alterthumliche Erinnerung fnünft fich baran. Go lange bie Universität gang Europa mit ihrem Rubm erfüllte, befaß fie tein eigenes baus. - In Pisa ift das Gebäude nicht bedeutend, die Hörsäle aber find über alle Beschreibung schlecht, finfter und ummurbig, noch schlechter als in Padua 1). — Die Sapienza in Rom ift ein ebles Gebaube, mit schonen geraumigen Der erste Plan bagu foll von Michel Angelo berrühren, es ist aber nachher von Underen fortgeführt und vollendet worden, und der Thurm g. B. ift gang abentheuerlich und geschmacklos. — In Reapel hat die Universität ihren Sit in einem ehemaligen Resuitenges baube (Gesu vecchio), welches groß und seiner Bestimmung wurdig ist, doch ohne durch besonderen Character die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Zum Schluß muß ich auf eine Bemerkung zurück kommen, die ich schon an die Spige dieses Aufsages gestellt habe. Wenn man die geistigen Anlagen der itas lienischen Nation unbefangen betrachtet, so muß man einraumen, daß ihre Universitäten gauz vortrefflich seyn könnten. Daß sie es nicht sind, liegt an außeren, zussäuligen Umständen. Einer der allgemeinsten (mit Aussnahme der Desterreichischen Provinzen) ist die kärgliche Einrichtung der Besoldungen; da von diesen Keiner leben kann, so mussen Alle, die nicht zufällig wohlhabend sind,

<sup>1)</sup> Sn ber Pisa antica e moderna van Morrona p. 169. helfen fie freilich "stanze magnifiche per uso delle publiche lezioni."

auf andern Erwerh benken, und das kehramt sinkt das durch zur bloßen Nebenarbeit herab, und verliert zugleich alle Achtung, die ihm gebührt. Rur ist freilich diese Ursache nicht die einzige, und mit der bloßen Erhöhung der Besoldungen ware noch wenig gewonnen. Davon aber din ich gewiß, daß es bei ernstlich gutem Willen der Regierungen ein leichtes und sehr dankbares Geschäft seyn wurde, die italienischen Universitäten auf einen eblen Zustand zu erheben.

## Ueber

Nachtrag zu Bb. V. Ar. I.

B o n

Savigny.

I.

Den Ansichten, welche ich früherbin aber das Interbict quorum bonorum aufgestellt habe, ist von mehreren Seiten widersprochen worden, und ich will daher hier die ganze Sache einer neuen Prüfung unterwerfen. Um aber dieses mit Erfolg thun zu können, sinde ich nothig, die Erdrterung einiger allgemeineren Begriffe und Rechtssähe, unabhängig von den gegenwärtigen Streitfragen, voran zu stellen.

Befanntlich ist der Begriff des summarischen Prozesses ein so allgemeiner und unbestimmter Besgriff, daß die verschiedenartigsten Fälle darunter gerechenet werden können. Man versteht darunter jeden Prozes, welcher durch irgend eine Abfürzung oder Beschleus

nigung von den regelmäßigen Formen des Projesses abweicht 1).

Diese Beschleunigung tann nun unter anbern baburch bewirft werben, bag man bem Beweise Etwas abbricht, und zwar nicht bloß in den Formen des Beweisverfahrens, die ja etwas Untergeordnetes find, fonbern in seinem eigentlichen Wesen, indem man fich mit einem unvollständigen Beweife begnügt, alfa die bloße Bahrscheinlichkeit an die Stelle der sonft nothigen Gewißbeit sest, um barauf eine Entscheidung zu grunden. Diese Urt ber Beschleunigung ift, wie die bedenklichste unter allen, so auch die sektenste, und es wurde hochst irrig fenn, wenn man fie als eine allgemeine Eigen. schaft des summarischen Prozesses ansehen wollte, inbem diefer vielmehr in ben allermeisten und wichtigsten Källen, was die Bollständigfeit bes Bemeifes! betrifft, vom ordentlichen Prozeß gar nicht verschieden ift 2). Um diesen wichtigen Punkt vollig flar ju machen, will ich die Salle jusammenstellen, in welchen das Romische Recht in der That die bloße Wahrschein-

<sup>1)</sup> Martin Prozes S. 236. ed. 10. Beffter Prozes S. 418. figb. Mablenbruch Prozes S. 559.

<sup>2)</sup> Martin §. 239. Sefffer S. 422. - Saufig wird biefer Gegenfat burch bie Ausbrude; Beweis und Beicheinigung, probatio und demonstratio, bezeichnet. Manche jedoch beziehen biefe Ausbrucke nicht fomobl, oder boch nicht ausschließenb, auf ben mehr ober weniger vollftanbigen Beweis (wovon bier die Rebe ift), als vielmehr auf bas mehr ober weniger formliche Beweisverfahren. Bal. Böhmer I. eccl. Prot. II. 19. §. 1. Leyser 259. 2.

lichfeit als Grund einer Enticheidung zuläfit, wobei ich im voraus bemerke, daß diese Anomalie gewöhnlich durch den Ausbruck summatim cognoscere bezeich net wird, jedoch fo, daß in manchen Källen noch unmittelbar ber Gegensat ber blogen Wahrscheinlichfeit und der Gewißheit bervorgeboben, und so jeder Aweifel über die Bebeutung jenes allgemeineren Ausbrucks beseitigt wird 1). Die meisten biefer Ralle fommen barin überein, daß ein Decret bes Prators, nicht bas Urtheil eines Studen, durch die Bescheinigung begrundet werben foll: ferner, daß ein solches Drecret nicht auf die bleibende Reststellung eines Rechtsverhaltnisses abzwectt, fonbern nur auf die Einleitung des Prozesses, auf Gieberstellung für ben Kall tunftiger Entscheidung u. f. m. Durch biefe beiden Umftande wird offenbar die Gefahr, die eine Entscheidung aus bloker Wahrscheinlichkeit so bebenklich machen muß, ungemein vermindert. boren dabin folgende Kalle:

1) Ertheilung der B. P. Carboniana bei zweifelhaftem Erbrecht eines Ummundigen.

L. 3. §. 4. D. de Carb. ed. (37. 10.).

2) Ertheilung ber B. P. ventris nomine in abnlicher Arc.

L. 1. §. 14. D. de ventre in poss. (37. 9.).

<sup>1)</sup> So 3. St. L. 3. §. 4. de Carb. ed. (37. 10.): "..'si vero ambiguam causam, hoc est, vel modicum pro puero facientem (invenerit), ut non videatur evidenter filius non esse: dabit ei Carb. B. P." — L. 40. D. ad L. Aquil. (9. 2.): "...si summatim re exposita ad suspicionem judicem adducam, debeam vincere."

- 3) Missio in possessionem bei Abwesenheit bes Beflagten.
  - L. 2. C. ubi in rem actio (3. 19.).
- 4) Zwang gegen ben Beflagten zur Antworf auf eine interrogatio in jure.
  - L. 9. §. 6. D. de interrog. in j. (11. 1.).
- 5) Caution des Erben wegen Sicherheit des Les gatars ober Fibeicommiffars.
  - L. 3. §. 1. D. ut in poss. (36. 4.).
- 6) Caution überhaupt, wozu ber Prator eine Parter zwingt.
  - L. 1. §. 9. D. de stip. praet. (46. 5.).
- 7) Auspfändung zum Zweck der Civilerecution, wenn es zweifelhaft ist, ob eine Sache wirklich zum Eigenthum des Schuldners gehört.
  - L. 15. §. 4. D. de re jud. (42. 1.)

Die Entscheidung des Prators hat hier bloß die Folge, daß die streitige Sache entweder mit in Beschlag genommen wird, oder davon ausgeschlossen bleibt, die Rechte der Parteien selbst bleiben dabei unberührt 1).

8) Wenn ein bisheriger Sclave die Testaments freiheit behamptet, die Gultigkeit des Testaments aber bestritten wird, so soll in der Regel das liberale judi-

<sup>1)</sup> L. 15. §. 4. cit. "nec sententiam eorum posse debitori praejudicare... sic evenit, ut omnibus integris tantum capioni res judicata proficiat." Res judicata ist hier nicht.
bie Entscheidung eben dieses Incidentpunktes, sondern das
vordergehende rechtskräftige Uriheil, worauf sich diese Erecution gründet.

einm verschoben werben, bis über das Testament erstannt ist; jedoch prüft der Prator summatim die Rassellichkeit dieses Ausschlubs.

L. 7. §. 1. D. de her. pet. (5. 3.).

9) Der eingesetzte Erbe bekommt vom Prator eine missio in possessionem, wenn er nur ein Testament vorzeigt, welches nicht schon durch den bloßen Augensschein als mangelhaft erkannt wird.

L. 2. 3. C. de ed. D. Hadr. toll. (6. 33.).

Indem also hier der Pedtor ohne allen Prozest verfügt, und jede Einwendung, die nicht durch den Augenschein begründet ist, unbeachtet läst, wird offenbar eine blose Bescheinigung als Grund der missio zugeslassen. Dem künstigen Prozest aber bleibt es übertassen, dem Unrecht abzuhelsen, welches durch jene Verfügung möglicherweise geschehen senn kann, indem die blose missio, die vom Prator, und ohne Prozest, ertheilt wird, natürlich niemals die Natur und Wirfung einer res judicata haben kann 1).

<sup>1)</sup> Ich verstehe also die Stelle so, daß die missio ertheilt werden soll, ohne daß es nothig ist, den Besiser zu horen, und besonders ohne daß es diesem verstattet wird, einen tiefer liegenden Mangel des Testaments hier zur Sprache zu bringen, selbst wenn er sich zu einem schleumigen Beweise erbieten wollte. Behauptet er jedoch einen solchen Mangel, so bleibt es ihm unbeuommen, nachdem die missio ertheilt und in Bollziehung gebracht ist, nunmehr als Kläger mit der hereditatis petitio vor dem competenten Gericht auszutreten, und dadurch am Ende den Besith der Erbschaft wieder an sich zu bringen. Das scheint mir die natürlichste

In folgenden Fallen bagegen wird auch schon der Inde nangewiesen auf bloße Wahrscheinkichteit zu seben:

a. Wenn bei der actio ad exhibendum das Recht, des Rlägers bezweifelt wird, zu dessen Berfolgung er die Exhibition begehrt, so soll darüber der Juder summatim cognoscere.

L. 3. S. 9. und 6. 13 D. ad exhib. (10. 4.). ~

Erffdrung ber Borte: Sin autem aliquis contradictor extiterie etc., und damit fimmen überein: Wissenbach in Cod. L. eit. §. 7. Hofacker T. 3. §. 4082. Fur vermerflich balte ich die Erklarung vieler Praktifer, noch web cher auch schon bei ber missio folche Einwendungen, jedoch nur mit ichnellem Beweise, zugelaffen werben follen. Bergi. 3. B. Struv. synt, tit. quor. bon. §. 23. Denn entweder muß man ben Worten ber Stelle Gewalt anthun, welche ganz deutlich die ertheilte missio als der contradictio porbergebend bezeichnen ("in possessionem missionis, et subsecutae contradictionis " und "sive qui missus est); ober man muß febr gezwungen und willführlich zwei fummarische und provisorische Prozesse binter einander annehmen, von welchen ber erfte mit ber Borgeigung bes Teffa. ments anfängt und mit ber missio endigt, ber zweite aber mit der contradictio anfängt und mit einem Urtheil endigt, worauf bann natürlich noch bie hereditatis petitio folgen Eine Urt mittlerer Erklarung bat Giphanius explan. Cod. P. 2. p. 114., welcher swar auch eine contradictio vor ber missio zuläßt, aber nicht wegen Einwendungen gegen bas Teftament, sonbern aus anbern Granben, 3. B. weil ber Befiter aus einem Singulartitel Gigenthum ampricht, ober weil berfelbe gleichfalls ein icheinbar gultiges Testament, und zwar ein neueres, aufzuweisen bat. folche Contradictionen gehort und geprüft werben muffen, wenn fie vor ertheilter missio zum Borfcbein tommen, glaube ich nun allerbings, nur in unfrer Stelle bes Cober ift bavon auch gar nicht bie Debe.

Dieses aber könnte leicht misverstanden werden. Bei allen arbiträren Rlagen kann der Judex (genauer der Arbiter) mit einer vorläusigen Verstägung (arbitrium) ansangen, durch deren Erfüllung der Beslagte von jedem weiteren Anspruch stei wird, also absolviet werden muß: nur wenn der Beslagte jene Ausgade-nicht erfüllt, kann es zu einer condemnatio kommen, und diese allein wird rechtskräftig \*). Jenes arbitrium bessteht num bei der actio ad exhibendum in dem Bessehl der Exhibition, und dazu gemigt die bloße Besschleinigung. Bon undern arbiträren Rlagen unterschied sich num wohl die a. ad exhibendum noch dadurch, daß bei ihr der auf bloße Beschleinigung gegründete Exp

<sup>1) §. 31.</sup> J. de act (4. 6.) "Praeterea quasdam actiones arbitrarias . . . appellamus, in quibus, nisi arbitrio judicis is, cum quo agitur, actori satisfaciat, veluti rem restituat, vel exhibeat ... condemnari debeat." --L. 68. D. de rei vind. (6. 1.). - Je nach bem Bedurf. nig des einzelnen Falls, konnte das arbitrium verschiedene Grabe ber Wirksamfeit mit fich fubren, wornach fich gui gleich ber verschiedene Grad ber Borficht richtete, womit es erlassen wurde. Go & B. verfuchte gleich bei bem Anfang ber a. quod metus causa ber arbiter, ben Beflagten gur einfachen Erffattung zu bewegen; wollte ber Beflagte nicht, fo fieng nun ber Prozest an, weffbalb es zu jenem Berfuch Bei ber a. ad exhibendum gar teines Beweifes bedurfte. ging bas arbitrium auf Erbibition, mogu megen bes geringen Prajubiges eine bloge Befcheinigung binreichte. Benn bagegen bei ber Bindication bie Naturalrestitution manu militari erzwungen werben follte, mas gleichfalls officio judicis, und ohne Conbemnation, gefchab (L. 68. de R. V.), fo mußte ohne Zweifel ber Rlager bereits einen vollftandigen Beweis geführt haben.

hibitionsbefehl sogleich exsequirt werden konnte, indem die Exhibition selbst keinen größeren Nachtheil mit sich führt, als ein processleitendes Decret, und nicht blos das Vermögen, sondern selbst den Besitzstand unangetastet läst. Ist freilich die Lage der Sache so beschaffen, das die Exhibition selbst nicht möglich ist, sondern anstatt derselben eine Seldentschädigung geleistet werden soll, dann ist eine eigentliche condemnatio nothig, und diese kann gewiß nicht anders als auf vollständigen Besweis ausgesprochen werden 1).

b. Wenn mir jemand einen Schuldschein zerstoet, worin, nach meiner Behauptung, ein bedingtes Zahlungs, versprechen enthalten war, und wenn ich deshalb die actio L. Aquiliao gegen ihn anstelle, so hangt offenbar daß Daseyn meines Interesse, also der Erfolg meiner Rlage, von dem Umstand ab, ob fünstig die Bedingung des Versprechens erfüllt wird, oder desicirt. Denn in diesem letzen Fall din ich durch die Zerstdrung nicht driner geworden. Eigentlich also ist für jetzt meine Rlage noch eben so unbegründet, als es die Schuldstlage selbst sehn würde, wenn der Schuldschein vorhanden ware. Indessen ist es möglich, daß ich jetzt Besweise für die Sache habe, die zur Zeit der erfüllten Besweise für die Sache habe, die zur Zeit der erfüllten Bes

<sup>1)</sup> L. 3. §. 9. D. ad exhib. (10. 4.): "Judex igitur summatim debebit cognoscere, an ejus intersit... et sic jubere vel exhiberi, vel non, quia nihil interest." Es beist nicht: "et sic condemnare vel absolvere, geht also nur auf die einleitende Berfügung, nicht auf die endliche Entscheidung durch Urtheil.

dingung verloren seyn mochten. Dann ist es billig, daß gleich jetzt über die Sache verhandelt und entschieden werde, die Vollziehung des Urtheils aber ausgesetzt bleibe, bis die Bedingung erfüllt ist. Ob nun in der Beschaffenheit der Beweismittel Grund zu dieser früheren Entscheidung ist oder nicht, das soll der Nichter summarisch untersuchen.

L. 40 D. ad L. Aquil. (9. 2.).

Offenbar soll auch hier wieder die bloße Wahrs scheinlichkeit nicht auf die Entscheidung der Sache selbst Einstuß haben, sondern auf einen blos prozessualischen Punkt, nämlich die frühere oder spätere Verhandlung. Der Beweis selbst muß vollständig geführt werden.

c. Wenn bei einer Alimentenklage der Beklagte die Berwandtschaft des Klägers bestreitet, so erkennt hiers über der Richter summatim. Es bleibt aber dem Besklagten unbenommen, in einem neuen Process die Berswandtschaft selbst zur Entscheidung zu bringen, und das für ist durch jenes Urtheil nicht präjudicirt.

L. 5. §. 8. 9. D. de agnosc. (25. 3.).

Dier ist der einzige Fall, worin ein wahres Urtheil auf bloße Wahrscheinlichkeit gebaut werden darf. Allein theils hat dieser Fall überhaupt eine ganz anomalische Natur 1), theils folgt aus dem Urtheil auch nur die augenblickliche Lebensfristung des Klägers, und der Be-

<sup>1)</sup> So fann 3. B. hier fogar ber Sohn, der in paterlicher Gewalt ift, seinen Bater verklagen. L. 5. §. 1. D. de agnosc. (25. 3.)

Klagte kann diese Folge jeberzeit durch einen neuen Rechtsfreit wieder vernichten 1).

Achnliche Berhaltnisse treten bei einigen Rechtsinstienten ein, deren Entstehung und Ausbildung nicht
dem Römischen Rechte, sondern deutschen Gesesten und
dem Gerichtsgebrauch angehart. So das Gummariissimum, bei welchem auch nach Wahrscheinlichkeit
entschieden werden kann, aber nur weil die Entscheidung
eine vorläusige Austalt zum. Schut der dffentlichen Sicherheit ist 2). — Eben so der Arrest, wobei das Recht
selbst und die Gesahr nur bescheinigt, nicht bewiesen zu
sepn braucht, aber deshalb, weil die Entscheidung nicht
auf das Recht selbst, sondern nur auf Sicherstellung
zeht.

<sup>1) 3</sup>d habe hier bie Alimentenflage fo angenommen, wie fie wortlich in ben Panbetten vortommt, als eine Rlage, bie, wie jebe andere, von einem Juder entschieden wird. Es iff aber nicht umpabriceinlich, daß fie vielmehr eine extraordinaria cognitio mar, und awar vor den Confuln verbandelt und von ihnen entschieden murbe, benn bie Sauptstelle darüber (L. 5. cit.) ist aus Ulpianus lib. 2. de officio Consulis genommen, was fich nur unter diefer Vorausa fegung leicht erflaren läßt. Dann ift in unfrer Stelle bas summatim judices oportet super ea re cogdoscere interpolirt, und es bieff uriprunglich Consules, mas benn freilich in die Gerichtsverfassung unter Juftinian nicht mehr vonte (Mittbeitung von herrn D. Rudorff.). Auch auf unfre Frage ift diefes nicht ohne Ginfluß, ba man ein Urtheil auf bloge Babricheinlichkeit ben Confuln leichter, als einem gewöhnlichen Juder, ohne Gefahr eines Migbrouchs überlaffen tonnte.

<sup>2)</sup> Savigny Mecht bes Befiges §. 51.

Fassen wir nun diese zahlreichen Fälle, in welchen bie blosse Wahrscheinlichkeit genügen soll, zusammen, so ist es einleuchtend, dast in denselben sast überall nur von vorläusigen, einleitenden, oder sichernden Maasregeln die Rede ist, nicht von Feststellung eines Rechessverhältnisses durch richterliches Urcheil. Ein einziger Fall gehört zu dieser letzten Classe, die Allimententslage: aber dieser einzige Fall ist auch in andrer Beziehung sehr abweichend von allgemeinen Rechtsregeln, und seine Endsschiedung hat außerdem durch ihren Zusammenhang mit einem anderen, ausdrücklich vorbehaltenen Rechtsstreit, nur eine vorübergehende Wirtsamkeit.

## II.

Ich gehe nun zu bem eigenteichen. Gegenstand dies fer Untersuchung über. Die gewöhnliche Darstellung bes Interdicts quorum bonorum läst sich auf drei Hauptsätz zurückführen:

Erfter Sat. Diefes Interbict ift, so wie alle Interbicte überhaupt, summarischer Ratur.

Zweiter Sat. In diesem Juterbict ist tein vollständiger Beweis nothig, sondern nur eine Bescheinigung.

Dritter Sat. Die Entscheidung dieses Inters' dicts bringt die Sache nicht zu Ende, sondern es ist num über denselben Rechtsstreit ein zweites Rechtsmittel, die hereditatis petitio, zulässig. Das Interdict also hat nur eine provisorische Wirkung.

Das Berhaltniß biefer Gate ju einander ift folgendes. Zwischen den beiben letten besteht eine genque Denn ift ber zweite mabr, so ift es ber Berbinbuna. britte fast nothwendig auch, indem es gang unerhört ware, wenn bei einem Urtheil auf bloße Wahrscheinlichkeit bas leicht mögliche Unrecht nicht wenigstens burch eine wiederholte Untersuchung aut gemacht werden konnte. Ift aber ber britte Sat mahr, so ist auch ber zweite wenigstens fehr mahrscheinlich; benn wenn schon im ersten Rechtsstreit ein vollständiger Beweis geführt werben mußte, so wurde der zweite vollig zwecklos, und gewiffermaßen nur eine Berbopplung ber Instangen fenn. Dagegen fteht ber erfte Sat mit den beiden lets ten in einer weit loseren Berbindung. Denn wenn auch bas Interdict überhaupt in einem summarischen Prozeß verhandelt wurde, so folgte daraus für die Zulässigkeit einer blogen Bescheinigung, und für die provisorische Matur des Urtheils, nicht bas Geringste 1). Umgefehrte ließe fich behaupten: ware bas Interdict überbaupt gar nicht ein summarisches Rechtsmittel, so wurde bann um so gewisser auch der zweite der oben aufgestellten Sabe, und mit ihm qualeich ber britte, verwor-

Ш.

fen werben muffen.

<sup>1)</sup> Der Hauptvorwurf, der nach meiner Ueberzeugung die (unten näher anzuführende) Abhandlung von Thibaut trifft, liegt in dem Berkennen dieses Berhältnisses, indem er den summarischen Prozest und die Zulässigkeit der blosen Besscheinigung als identisch ansieht. Und hierin hat er gewiß auch nicht einmal die gemeine Meinung für sich.

### III.

Dieser gewöhnlichen Lehre nun hatte ich in meiner früheren Abhandlung in allen Stücken widersprochen. Seitdem hat jene Lehre in folgenden Schrifftellern neue Bertheidiger gefunden:

- 1. Muhlenbruch Prozes S. 236—238. Rach bem Plan dieses kurzen Lehrbuchs war die Aufstellung neuer Grunde nicht zu erwarten.
- 2. Thibaut über bas interdictum quorum bonorum (Archiv für bie civil. Praris B. 10. Num. 23). Reue Darstellung ber früheren Lehre in allen ihren Theilen.
- 3. Zimmern progr. quo sensu summarium vocari possit interdictorum Romanorum judicium Jenae. 1828. (Benlage zu Zumbach Diss. de arrha contractuum). Er behanptet die summarische Natur der Interdicte, jedoch nur in der einzigen Beziehung, daß von ihrer Erdrterung die sonst gultigen Erceptionen ausgeschlossen gewesen senen. In Ansehung des zweiten und dritten der oben ausgestellten Sage erklart er sich für meine Meinung.

Die gegenwärtige neue Untersuchung foll die Ordnung ber oben aufgestellten bren Sate befolgen.

## IV.

Erfte Frage: Sind die Interdicte überhaupt, und ist das Interdict Quorum bonorum insbesondre, summarisch? Hier ist vor Allem nothig, die Zeiten wohl zu uns terscheiden, denn anders war es so lange der alte ordo judiciorum bestand, anders nach dessen Austösung, inse besondere also zur Zeit der christlichen Kaiser, auf welche der Theodosische Coder geht.

So lange der ordo judiciorum bestaud, wurder durch das vom Prator erlassene förmliche Interdict ein Bersuch gemacht, die Sache auf dem kurzesten Wege abzuthun. Fügte sich aber der Beklagte dem Bestehl nicht, so gieng die Sache in den ordentlichen Prozessgang über.

Daß nun im ersten Fall das Versahren eine hochst summarische Natur hakte, liegt am Tage. Und gerade bei dem Interdict Quorum honorum scheint mir der practische Werth jenes Versuchs recht einleuchtend. Denn in sehr vielen Fällen ist es völlig unsweiselhaft, daß der Rläger der nächste Erbe ist, während dennoch der Bestlagte in der alten pro derede usucapio hinreichende Veranlassung sinden kannte, sich in Besitz von Erbschaftssachen zu seinen, da er diesen Besitz nur ein Jahr lang fortzuseten brauchte, um Eigenthümer zu werden. In Fällen dieser Art mußte sehr oft schon der blosse Besehl des Prätors die Sache völlig beendigen,

Gehorchte dagegen der Beklagte dem Befchl nicht, was besonders da eintreten mußte, wo der Beklagte selbst das Erbrecht in Anspruch nahm, so trat der ordentliche Processang ein, und zwar nach Umständen bald vor einem Juder, bald vor einem Arbiter, oder vor mehreren Arbitri, also vor Recuperatoren Daß nun aber

in. Diesem Fall das Wersaben irgend eine Berschleden beit gehabt hatte von dem Bersahren; welches bei Acs tionen: vor einem Juder ober Arbiter eintrat, daß est also summarisch genahnt werden maßte, habe ich durchs aus keinen Grund zu glauben, und es ist auch noch von Reinem ein Grund dasuben und es ist auch noch von Reinem ein Grund dasub angegeben worden. Bielmehr weisen die alten Zeugnisse über diesen Fall ganz einfachauf das oedentliche, sonst gewöhnliche Verfahren bin, ohne auf irgend wine Werschiedenheit zu deuten 1).

Jeh komme nun auf die neuere Zeit. Seitdem es keine ordinaria judicia mehr gab, wurden auch keine Interdicte mehr ausgesprochen, das heißt man machte Micht mitt den Bersuch mit einem obrigkeitlichen Beschl dur aller Untersuchung. Anstatt desselben wurden entraordinariae actiones gegeben !).

ad jus ordinarium remiserit." — Frontinus bei Goesius p. 41.: "ad interdictum, hoc est jure ordinario, litigatur." — Simplicius bei Goesius p. 79.; "De hoc loco si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet dum cetera ex interdicto diligenter peraguntur. Magna enim alia (log. ulea) est litem ad interdictum deducere, cujus est exsecutio perplexissima." Zu ber Ansicht unserer Juristen von ber völlig summarischen Natut des ganzen Interdictenprozesse past bieser Ausbruck gewiß nicht.

<sup>2) §. 8.</sup> I. de interd. (4. 15.): "De ordine et vetere exitu interdictorum supervacuum est hodie dicere. Nam quotiens extra ordinem jus dicitur (qualia sunt hodie omnia judicia) non est necesse reddi interdictum: sed perinde judicatur sine interdictis, ac si utilis actio ex causa interdicti reddita fuisset." — Rubr. Lib. 43. Tit. 1. Dig.

# 244 Savigny, über das Interdict

Sollten nun etwa biese Klagen summarisch verhandelt werben, und wollte man so vielleiche nur auf einem anderen Wege diesenige Abkürzung bewirken, welche früt berhin durch das eigentliche Interdict bezweckt wurde? Dieses ist nunmehr für den neueren Interdictenprozes zu untersuchen. Volgende Womente scheinen mir bei diesek Untersuchung Rücksicht zu verdienen: Die Demuntiationen, die Uppellation, die Legitimation, die Exceptionen, und endlich einige allgemeine Ausbrücke über Beschleunigung des Verfahrens.

### A. Die Denuntiationen.

Eine Prozeskandlung dieses Namens kam schon in den alten Legis Actionen vor, hörte also auch mit denselben auf '). Was später unter demselben Namen erwähnt wird, war daher gewiß nicht dasselbe, obgleich wegen irgend einer Achnlichkeit der alte Name darauf übertragen seyn mag; auch wird die Einsührung der neuen Denuntiationen ausbrücklich dem K. Warc Aurel zugeschrieben '). Diese Form der neuen Denuntiatio.

<sup>&</sup>quot;De interdictis s. extraordinariis actionibus quae pro his competunt." — L. 3. C. de interd. (8. 1.): "Interdicta autem licet in extraordinariis judiciis proprie locum non habent: tamen ad exemplum corum res agitur."

<sup>1)</sup> Gaji Inst. Comm. 4. §. 18: "Et haec quidem actio proprie condictio vocabatur: nam actor adversario denuntiabat, ut ad judicem capiendum die XXX. adcsset, nunc vero non proprie condictionem dicimus actionem in personam, ... nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit."

<sup>2)</sup> S. Aurelius Victor de caesaribus C. XVI.: "Legum

nen nun ist ungemein dunkel, das aber ist gewiß, daß sie mit bedeutenden: Fristen verbunden war, daß es alse sehr zur Abkürzung der Sache und zur Begünstigung des Rlägers gereichte, wenn man die Rodswendigkeit der Denuntiation in einzelnen Klagen erließ. Dieses geschäß dei folgenden Klagen:

Darlebensflage auf Sandichrift gegrundet.

L. 3. 6. C. Th. de denunt. (2. 4.)

Rlage aus Fidelcommiß. L. 6. cit.

Querela inofficiosi. L. 6 cit. ...

Actio tutela. L. 6. cit.

Actio negotiorum gestorum. L. 6. cit.

an Werth beträgt. L. 6. cit.

Actio doli. L. un. C. Th. de dolq (2. 15.)

3411e Interdicte. L. 6. cit. (barans interpolirt L. 4. C. J. de interd. 8. 1.)

Insbefondere Int. de vi. L. 5. 6. C. Th. de denunt. (2. 4.)

Int. utrubi. L. un. C. Th. utrumvi (4. 23.). (L. 14. C. J. de agric.)

Will man nun wegen dieser Befreiung von der Denuntiation die Interdicte summarische Rechtsmittel nennen, so finde ich das ganz richtig: nur zweyerlen muß ich mir daben ausbedingen. Erstlich daß ihnen deshalb

ber Name nicht mit mehr Recht zufommt, als vielen

ambigua mire distincta, vadimouiorumque solenni remoto, denuntiandae litis operiendaeque ad diem commode jus introductum."

andern Klugen, die doch gewiß Keiner unfter Juriften inner die summarischen zählt. Zweptens daß dieser Srund mur für einen bestimmten Zeitraum gehien kam, und namentlich nicht mehr für bas Justinianische Seiht. Denn hier sind die Demontiationen überhaupt gänzlich verschwunden, folglich kann auch nicht mehr eine Befreyung von denselben vorkommen 1).

## B. Die Appellation.

Für die Interdicte im Allgemeinen finde ich hierüber keine abweichende Borschiff. Aber site das Juserdict Quorum bonorum war die Appelletion ganzlich verboten 2); Justinian indessen hat dieses Verbos nicht

<sup>1)</sup> Eine Constitution, worin die Denuntiationen aufgehoben waren, ist nicht bekannt, allein sie kommen in Justinians Coder nicht mehr vor, indem die früheren Constitutionen darüber theils ganz weggelassen, theils interpolirt sind. J. Gothofredus in L. I. C. Th. de denunt. (2. 4.) Heffter Prozes S. 291. — Als ein ausdrückliches Zeugniss für die Ausbebung könnte man betrachten § 15. J. de act. (4. 6.): p. . . Nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio sit." Da aber diese Worte hier blos in Berbindung mit den Condictionen stehen, besonders aber wortslich aus Gajus genommen sind, bei welchem sie entschieden einen anderen Sinn haben (S. 244. Note 1.), so können sie nur auf die Denuntiationen der alten Legis Actio bezogen werden, nicht auf die der Kaisergesetzgebung.

<sup>2)</sup> L. 22. C. Th. quor. appell. (11. 36.): "In interdicto quarum bonorum cessat licentia pravocandi, ne, quod bennesicio celeritatis inventum est, subdatur injuriis tarditatis." — Benesicio celeritatis inventum war jedes Interbict, weil der einleitende Befehl dazu bestimmit war, die Sache wo möglich obne allen Prozest zu beendigen.

sinkfgenotinnen, so daß es in unsern Recht bei der Resel der pulassigen Appellation bleiben muß. — Für das Int. de vi ist die Appellation zugelassen, aber ohne Sudpensivesset, und diese Bestimmung hat auch Instinian dusgenommen 1). — Mo die Appellation ganzlich auch geschlossen war, konnte man deshalb das Interdict wohl kummarisch neunen, der Mangel des Suspensivessets allein mochte dazu wohl nicht hinreichen, indem die Beendigung der Sache dadurch nicht beschleunigt wird. Jesdensalls betrifft diese Frage im Instinianischen Recht nur das einzige Interdict de vi, und durchaus nicht das Interdict Quarum donarum.

# C. Die Legitimation im Projeg.

Wenn einem Abwesenden der Besitz eines Grundftuds mit Gewalt entzogen ift, si ist bas Interdict de vi darin vor-anderen Rlagen begünstigt, daß es im

<sup>1)</sup> L. un. C. Th. st de momento (11. 37.) d. d. un. C. J. eod. (7, 69.). — Symmachus erzählt in der Zeit, worin er praesectus urdi war, einen merkwürdigen Rechtse, fall dieser Art, wodei er ausdrücklich Gesetz erwähnt, in welchen die Appellation ganzlich verboten sen. Symmachi epist. X. 48. ed. Neap. Nemet. 1617. 8.; "In causis etenim, quidus momenti resormatio postulatur, a ppellationes recipi non oportet. . . Tune Scirtius obtulit sanctiones, quidus doceret, in resormatione momenti nullum esse apellationidus locum." Des Symmachus Prasecur dans Praesectis urdis Pisis. 1766. 4. p. 281. 282.). Die oben angesührte Constitution ist vom Ende des I. 386. Man darf also annehmen, das die Ap-

# 248 , Savigin, über das Interdict

Namen des Abwesenden von seinen Freunden, Verwandsten, Freigelassenen, ja sogar von Sclaven, angestellt werden kann, und daß alle diese Personen keine andere Lesgitimation bedürfen, als daß durch sie der verlorene Besit ausgeübt worden war 1). Hierin liegt allerdingseine bedeutende Abweichung von den sonst geltenden Resgeln des Prozesses, allein ich glaube nicht, daß man deshalb das Interdict gerade summarisch nennen kann.

# D., Die Erceptionen.

Rach der gewöhnlichen Lehre sollen bei den Interdicten, wegen ihrer summarischen Natur, alle Erceptionen ausgeschlossen senn, die nicht augenblicklich klar gesmacht werden können. Zimmern hat die Sache etwas anders aufgefaßt 2). Nach ihm soll man unterscheiden die im Edict ausgedrückten Erceptionen von den übrigen. Die ersten, sagt er, mußten allerdings zugelassen werden, sie senen aber keine wahre Erceptionen, weil der Prätor ihre Ubwesenheit vielmehr als Bedingung des Rlagerechts ausdrücke. Dagegen senen bei den Interdicten alle nicht im Edict genannte Erceptionen, schlechts hin ausgeschlossen (folglich ohne Unterschied, ob sie im

pellation in früheren Constitutionen verboten war, durch die von 386. aber wieder gestattet wurde, jedoch ohne Suspenstiveffect.

<sup>1)</sup> L. 1. 4. 6. C. Th. unde vi (4. 22.). L. 1. C. J. si per vim (8. 5.) L. 3. C. J. qui legit. (3. 6.), welche beibe Stellen der ersten und der dritten unter den angefährten Constitutionen des Theodossischen Codex entsprechen.

<sup>2)</sup> Zimmern l. c. p. 8.

einzelnen Fall leicht ober schwer zu beweisen find), und bierin eben setzt er die summarische Natur der Interdicte.

Weber von der Ausschließung der Erceptionen überhaupt, noch von biefer neuen Wendung, die ihr Zimmern gu geben fucht, tann ich mich überzeugen. Allgemeine Brunde führt bieler lette für seine Meinung nicht au. außer etwa die unbestimmten Ausbrücke mancher Geelten von einer Entscheibung frustrationibus amputatis u. f. w., die sogleich naber erwogen werden sollen, und die immer nur sehr willführlich auf die Exceptionen bejogen werben tonnen. Er giebt aber bren einzelne Erceptionen an jur Bestätigung und Erlauterung seines Sated: bie megen Auslagen bes Beflagten, die ber Compensation, und die exceptio dominii. Kur die beiden ersten ift es eine boge Behauptung, ohne Versuch eines Beweises. Warum der Beklagte nicht bei Interdicten eben so gut, als bei anderen Rlagen, mit ber Anrechnung seiner nuklichen oder gar nothwendigen Auslagen gebort werben sollte, sehe ich nicht ein-Compensation tann bei ben meiften Interdicten gar nicht vorfommen, weil sie nicht auf Quantitaten (fungible Sachen) ge-Bei dem Int. Quorum bonorum ließe richtet find. fte fich wohl benten, wenn ber Beklagte baares Gelb aus der Erbschaft besätze, und er nun eine Gegenfordes rung aufstellte; hier aber scheint mir die Zulasfung der Compensation unbebenklich, wenn nur die Gegenfordes rung liquid ift, welches ja aber zu jeder Compensation' obnehin erforbert wirb. Besonders wichtig aber, gerade bei bem Int. Quorum bonorum, ist bie exceptio dowinii. Bet den eigentsich possesseit Wechtsmitteln wird gesagt, es musse guerst der Streit über den Besis entschieden werden, dann erst sen der Streit über das Eigenthum anzusangen 1). Sehr natürlich, da ja die possesseichen Rechtsmittel unter andern und ganz der sonders dazu gebraucht werden, um die Sizenthumsklage vorzubereiten und ihr den Weg zu bahnen 1). Der Grund sener Regel liegt also nicht in der summarischen Ratur des Interdicts, wodurch die exceptio dominii

<sup>1)</sup> L. 3. C. de interd. (8. 1.) für die possessorischen Jutere bicte überhaupt. L. un. C. Th. utrumvi (4. 23.) ober L. 14. C. J. de agric. (11. 47.), fur Utrubi inebefondere. -Dag dermoch die Neueren großentheils eine Cumulation bes possessorii mit dem petitorio zulassen, ift bekannt, und gebort insofern hierher, als es der absoluten Ausschließung ber Eigenthumsfrage von der Berhandlung ber poffeffort fchen Interdicte geradezu widerforicht. - Aber and fcon nach Romischem Recht lagt fich eine absolute Ausschliegung ber Eigenthumefrage ben ben poffefforischen Interbicten nicht behaupten. Denn wenn ber Klager gur Begrundung eines Interbicts, ober ber Beflagte um einer Greeption wie len, entweber eine clandestins ober eine precaria possessio bem Begner guschreibt, diefer Begner aber Eigenthum behauptet, so muß diese Behauptung im Interdict gepruft merben, weil fein Gigenthumer clam ober precario befigen fann (L. 40. §. 3. D. de ada poss.), das bloge Dasen ber clandestina oder precaria possessio also von der Borfrage des Eigenthums abhangig ift. Eben fo wenn ber Bermie ther gegen ben Miether poffeffbriich flagt, diefer aber Ch genthum behamtet, fo muß zuvor bas Eigenthum unter fucht werben, meil nach L. 21. D. de usurp, ber Befit bes Rlagers in diesem Fall von dem Eigenthum oder Nichteigenthum bes Beklagten abhangig ift.

<sup>2)</sup> Cavigny Recht bes Befied &. 36.

uussgeschloffen wittbe, sonbern in ber Ratur bes Gtreips aber Gigenthum, welcher nur bann mit Ordnung und Sicherheit geführt werben tann, wenn zwor ber Befit in's Reine gebracht ift. Bei bem Interbiet Quorum bonopum scheint man bie Sache so zu nehmen, als ob zwen mogliche Meinungen einander gegemiber fien ben. Mach ber einen ware die exceptio dominii maei laffen, fo bag ber Beflagte abfolviet werden mußten wenn er ben Bemeis bes Eigenthums fahrte: nach ber am bern mußte ber Rlager, ohne Muchficht auf Diese Gin wendung, gewinnen, und bas Sigenthum bliebe einem ameiten Proces vorbehalten, welche lette Meinung nun eben in unfren Rechtsquellen bestätigt fenn foll. Die Scheinen beibe Mennungen gielch verwerflich, inbem ich gloube, bag bas Interbict schon burch bie blofe Aus ftellung ber exceptio dominii, ohne allen Beweis, aus geschlossen wird, so daß der Beklagte von diefer Rlage (angebrachtermaaßen, nach unfrem Gprachgebrauch) Sogleich losgesprochen werben muß. Deine Grunde find Die hereditatis petitio fann befanntlich nicht gegen geben Befiger angeftellt werben, fonbern nur gegen ben, welcher entweder pro herede (b. h. als angeblis cher Erbe), ober pro possessore (b. h. felbst ohne Vormand oder Behauptung eines Rechtsgrundes) befitt. Eine unmittelhare, nothwendige Folge Dieses Gates ift es, bag wenn ber Begiger fich das Eigenthum ber Sache juschreibt, bas er anders als durch diese Beerbung erworben haben will, alsbann nicht jene Rlage, sonbern mur die rei. vindicatio angestellt werben fann. Dieser

Sat ift eigentlich schon identisch mit der Forberung der possessio pro herede vel pro possessore, uno bebarf baber feines besonderen Bemeises; er ift aber auch noch zum Ueberfluß in einer einzelnen Constitution so bestimmt ausgesprochen, daß er niemals bat überseben ober bezweifelt werden tonnen 1). Run ift aber bierin bas Interdict genau in berfelben Lage, wie die hereditatis petitio, denn auch ben ihm ist die possessio pra horede vel pro possessore des Beflagten eine aus. brucklich im Stict vorgeschriebene Bedingung: also nuß auch diefelbe Rolge eintreten, so bag ber Beklagte, ber die exceptio dominii aufstellt, weder damit ungehort bleiben darf, noch fie in diesem Prozes zu beweisen bat, sonbern ohne allen Beweis bas Interdict ausschließt, und ben Rlager nothigt, vielmehr bie rei vindicatio anzw ftellen. Der innere Zusammenhang biefer Gate scheint mir unangreifbar. Rur aus einer Raiserconstitution könnte ein Zweifel entstehen, indem es scheint, als wolle diese vielmehr die exceptio dominii auf einen fünftigen Projeg verweisen, das Interdict aber unbedingt julaf sen 2). Da nun die Raiser wohl nicht die Absindt ge-

<sup>1)</sup> L. 4 C. in quib. causis cessat (7. 34.): Hereditatem, quidem petentibus longi temporis praescriptio nocere non potest: verum his, qui nec pro herede, nec pro possessore, sed pro empto, vel donato, seu alio titulo res quae ex hereditate sunt vel fuerunt possident, cum ab his successio vindicari non possit, nihil haec juris definitio nocet.

<sup>2)</sup> L. 3, C. J. quor. bon. (8, 2.) ober vollständiger in L. un. C. Th. ead. (4, 21.). Beibe Texte find abgebruckt

babt haben konnen, bas Grundgesets alles Denkens, ben Sat bes Widerspruchs, bei bem Interdict Quorum bonorum außer Rraft zu setzen, fo muß eine Bereinis nung jener scheinbar wibersprechenden Sate gesucht wer-Dagu bietet fich ein zwiefacher Beg bar. ben. fonn erstlich die Zuruckweisung ber exceptio dominii. auf ben Kall beschranten, ba ber Beflagte erft nach bes Erblaffers Lobe ben Befit erworben hat! benn bag er biefe Zeit bagu wählte, macht in ber That feine Behaupe tung fehr verbachtig, weshalb er einstweilen als possessor pro possessore behandelt wurde 1); dann ware gu fragen, ob nicht auch bei der hereditatis petitio bas felbe gelten mußte. Der man tann zwentens ben Mechesfall der Stelle so verfteben, daß barin bie exceptio dominii gar nicht vorgeschatt war, und die Raiser wollten nur aus Borficht hinzufügen, bem jest verurtheilten Be-

und erklart in meiner ersten Abhandlung S. 5—8. In ersten Text gehören dahin blos die Schlusworte: secunda actione proprietatis non exclusa. Im zweiten aber zuerst der Sat: etiamsi quid possit tribui de proprietate luctamen, und dann am Schluß: secundaria actione proprietatis non exclusa.

<sup>1)</sup> Sehr beutlich bezeichnet biesen Fall ber Text bes Theobofischen Cober in ben Worten, die im Justinianischen sehlen:
Quid jam planius, quam ut heredibus traderentur, quae
in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset etc. In diesem Fall also hatte eine Ehefrau bis
zu ihrem Tode ben unbestrittenen Besitz der Sachen gehabt.
Nahm nun nach dem Tode der Ehemann diese Sachen in
seinen Besitz, und behauptete zugleich, er sey auch Eigenthumer derselben, so war freilich seine Behauptung nach allen Umständen sehr verbächtig.

flagten bleibe es fünftig immer noch unbenommen, mit einer rei vindicatio die Sachen wieder zu fordern "). Diese zweise Erkärung, als die einfachere, ziehe ich vor! Nach ihr nun bleibt es völlig bei der oben aufgestellten allgemeinen Regel, so daß das Interdict schlechthin aussschlossen ist, sobald der Beflagte aus einem speciellen Erwerbsgrund Eigenhümer zu sehn behauptet ").

Es ift also überhaupt tein Grund vorhanden, irs gend eine Exception vorzugsweise, dei den Interdicten auszuschließen, und diese selbst, um einer solchen Auss schließung willen, für summarisch zu halten.

<sup>1)</sup> Diese Erkärung ift ben Worten ber Justimianischen Stelle vollkommen augemessen, indem in den blogen Schlusworten durchaus keine Hinweisung auf eine vorgeschützte Erception liegt, sondern diese erst hinein interpretirt werden muß. Etwas inehr liegt allerdings in dem Worten der Theodosischen Stelle: etiamsi quid possit tribui de proprietate luctamen. Allein das ganz hypothetische possit kann doch auch ungezwungen als Vorschrift für eine noch unbestimmte, bloß mögliche, Zakunft verstanden werden.

<sup>2)</sup> Mit ber hier vorgetragenen Meiming stimmen auch bie praktischen Schriftsteller im Ganzen überein. Nur wollen Mehrere ausnahmsweise ein inter. utile qu. bon. gelten lafen, wenn die angebliche Erwerbung des Eigenthums erst nach des Erblassers Tode statt gefunden haben soll. Struv. tit. quor bon. §. 16. Lauterbach tit. eod. §. 7. Andere dagegen verwerfen auch selbst diese Ausnahme. Bastineller dies. de lite heredis cum possessore sing. Viteb. 1727. §. 15. 17., wo Prajudicien für die Meinung abges druckt sind.

E. Allgemeine Ausbrude über Beschleunigung bes Verfahrens.

Folgende Ausdrucke dieser Art kommen vor 1): Ben Interdicten überhaupt, und da vi insbesondere: ruptis veteribus awdagibus.

L. 6. C. Th. de denunt. (2. 4.).

L. 4. C. I. de interd. (8. 1.).

Ben bem Int. de vi:

Celeri redhibitione ober reformatione consulere, nec judicium dilatione suspendi etc.

L. 4, C. Th. unde vi (4. 22.).

L. 5. C. Th. de denunt. (2. 4.).

<sup>1) |</sup> Nicht babin rechne ich bie Ausbrucke momentum, momenti reformatio, momentaria possessio, die allerdings pon Isidor, orig. V. 25., und nach ihm von den Meiften, von - bem foleunigen Berfahren in bem Int. de vi abgeleitet merden. Allein ich halte es fur viel naturlicher, diese Ausbrucke vielmehr von bem blog vorübergebenden und beidrantten Erfolg des Interdicts zu verfleben, indem die nachfolgende Bindication Alles wieber andern fann, alfo in bemfelben Sinn, in welchem L. 1. §. 45. D. de aqua quot, fagt: ,nec ad possessionem temporariam pertinet: sed aut habet jus adsignatum sibi, aut non habet, et interdictum totam finitur." Diefe Ableitung ziehe ich erftens beshalb por, weil es ofters beift momentaria possessio, obne bag dabei eine Rlage genannt wird, so daß es als Ergenschaft bes Befiges felbit, als eines unficheren, vom Gigenthum abhängigen Berhaltniffes, nicht ber Besittlage, ausgebruckt wird : zweitens weil fonft ber Ausbruck (ber nur bei bem Int. de vi vortommt) auch auf viele andere Rlagen batte angewendet werden muffen, bie ja, foviel wir wiffen, um. gar Nichts lamisamer behandelt wurden als diefes Interdiot.

Mox audiri meretur.

L. 8. C. unde vi (8. 4.).

(L. 8. C. Th. de jurisd. 2. 1.).

Sine ulla cunctatione restituant.

L. 1. C. si per vim. (8. 5.).

Bey Utrubi: Celeri reformatione succurri.

L. un. C. Th. utrumvi (4. 23.).

L. 14. C. J. de agric. (11. 47.).

Ben Quorum bonorum:

Beneficio celeritatis inventum (f. oben S.

246. Note 2.).

L. 22. C. Th. quor. appell. (11. 36.).

Frustrationibus amputatis.

L. un. C. Th. quor. bon. (4. 21.).

L. 3. C. J. quor. bon. (8. 2.)

Mehrere dieser Stellen, wie z. B. gleich die etste, gehen augenscheinlich auf die Denuntiationen, von welschen die Interdicte, gleich vielen anderen Rlagen, befreit seyn sollten, und Nichts hindert, auch die anderen, uns bestimmteren Stellen auf dieselbe Weise zu erklären. Im Justinianischen Recht freilich sindet dieser ursprüngliche Sinn jener Ausdrücke nicht mehr statt, weil die Denunstationen darin gar nicht mehr vorkommen. Es bleibt also Nichts übrig, als diese Ausdrücke hier in dem allgemeinen Sinn zu nehmen, daß die Richter solche Sachen so viel als möglich, und vor andern Sachen, befördern sollen, welche Vorschrift von der eines summarischen Prozesses sehr verschieden ist. Wollte man sie in diesem letzten Sinn nehmen, so müßte erst das Daseyn unsres summarischen

Projeffes im Justinianischen Recht nachgewiesen werben, welches schwerlich gelingen mochte. Ein Unberes - ift, ob nicht jene unbestimmte Ausbrucke bes Justinia nischen Rechts unsere Praktifer veranlagt haben, ben fummarischen Prozes auch auf Sachen folcher Urt anzu-Dieses glaube ich allerdings, und von biefer , wenben. Seite will ich den fummarischen Prozest für die Interbicte, als ein Erzeugniß unfrer Praxis, wohl zugeben. Er ift auch in diesem Sinn weder ben allgemeinen Uns fichten bes Romischen Rechts entgegen, noch als une sweckmäßig zu tabeln; nur barf man fich ben wirklis chen Erfolg beffelben nicht allzu groß benten. Denn biefer Erfola wird fich darauf beschränken, daß ber Riche ter die feinem Ermeffen überlaffenen Friften theils furger ansett, theils schener erftrectt, als in anderen Ral-Ien; die Rechtsmittel bleiben unvermindert, und diese find bekanntlich in unfrem gemeinen Proces die Saupts urfache aller Bergogerung. Ich fann aus meiner eigenen Erfahrung in ber Juriftenfacultat ein Summariissimum anführen, das doch nach seinem Ramen und Zweck schneller als jeder andere Prozes, ja wo moglich in wenigen Lagen, geendigt fenn follte 1): es hatte aber damals bereits. Eilf Jahre gedauert, die Reise durch mehrere Raculta. ten gemacht, und das Ende war noch nicht zu berechnen.

Was sich aus der hier angestellten Untersuchung ergeben hat, läßt sich in folgenden kurzen Sätzen zusammenkassen. Im alteren Recht waren die Interdicte höchst

<sup>1)</sup> Savigny Recht bes Befiges. §. 51.

fummarisch, wenn der Beklagte ben Befehl des Prators ohne Prozes befolgte, außerdem gar nicht. In der spateren Zeit waren sie, gleich vielen anderen Klagen, in sofern summarisch, als sie von den Denuntiationen befreyt senn sollten. Im Justinianischen Necht fallen diese überhaupt weg, und so ist hier kein Grund mehr vorhanden, sie summarisch zu nennen; nur werden mehremals die Richter zu besonders fleißiger Besorgung dere selben ermahnt. Im spätern Mittelaster, als der Besoriss dies summarischen Prozesses sich ausbildete, wurden auch die Interdicte in den Kreis desselben hineingezogen.

Was nun diese vom Mittelalter abstammende Prapies betrifft, so ist geschichtlich zu bemerken, daß bei Uzo und Accursius in den einschlagenden Stellen die summarische Natur der Interdicte noch nicht erwähnt wird. Selbst Durantis erwähnt sie noch auf solche Weise, daß ihr Prozes als nicht verschieden von dem der Actionen bei ihm erscheint 1). Späterhin jedoch war die Meinung der Praktiter über die summarische Natur der Interdicte allgemein: als indessen das Summarissimum vollständig ausgebildet war, behaupteten Mehrere, das diesem entgegenstehende Ordinarium (das alte Int. Uti possidetis) sen nicht im summarischen, sondern im ordentlichen Prozes zu verhandeln: nur war diese Meinung stets von den Meisten bestritten. In der Ersahrung aber scheint sich die summarische Behand.

<sup>1)</sup> Durantis Speculum Lib. 4. P. 1. Tit. de libell. concept. §. 9. Num. 14. 18.

lung der Interdicte aben nicht bewährt zu haben, da fie späterhin in manchen Prozessordnungen ausbrücklich aufgehoben worden ift 1).

#### Ť

Zwepte Frage: Ist in dem Interdict Quorum bonorum ein unvollständiger Beweis hinreichend, um' barauf ein Urtheil zu gründen?

Ich habe schon in meiner früheren Schrift eine Stelle angeführt, worin diese Frage ausdrücklich versneint wird. Da indessen der ganze Zusammenhang dies ser Stelle noch entscheidender ist, als der einzelne Ausdruck, so will ich sie hierhersetzen, und mit einer erläusternden Uebersetzung versehen. Ein Sohn war im Techtament seines Vaters präterirt worden, hatte die B.P. contra tadulas erhalten, und wollte nun gegen die Bestiger der väterlichen Erbschaft klagen. Er fragte bey den Kaisern an, was er zu thun habe, um den Prozest zu gewinnen, und ob dazu vielleicht schon die ertheilte B. P. genüge? Darauf antworten hier die Raiser?): "Hereditatem eins, quem patrem tuum snisse dicis, petiturus, judicibus qui super ea re cognituri erunt, de side intentionis allega. Quamvis enim bono-

<sup>1)</sup> So 3. B. in der Erlauterten Sachsischen Prozesordnung (von 1724) Unbang §. 1. 19. 20., wo aller summarische Prozest überbaupt, also auch für die int. adipiscendae und recuperandae poss., aufgehoben, und mur bei dem Summarüssimum (retinendae poss.) beibehalten wird.

<sup>2)</sup> L. 1. C. quor. bon. (8. 2.).

rum possessionem ut praeteritus agnovisti: tamen interdicto Quorum bonorum non aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti filium esse, et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probaveris." Das beißt: "Wenn bu bas Bermogen beines angeblichen Baters mit ber bereditatis petitio (possessoria) einflagen willft, so mußt du vor Gericht die streitigen Thatsachen beweisen. Denn obgleich du die B. P. contra tabulas agnoscirt hast, also anstatt der hereditatis petitio auch das Interbict Quorum bonorum ermablen fonnteft, fo murbe boch felbst dieses hierin keinen Unterschied machen, indem du auch ben dem Interdict die streitigen Thatsachen, namentlich die behauptete Verwandtschaft und ben wirklichen Erwerb der Erbschaft, ober hier vielmehr der bonorum possessio 1), bemeisen mußt." Bierin ift also zwenerlen geradezu ausgebrückt: bag ber Rlager im Interdict beweisen muß, und bag in biefer Beweistaft zwischen bem Interdict und der hereditatis petitio fein Unterschied ist. Ich frage, ob es moglich war, so ju sprechen, wenn wirklich bie Beweistaft in beiben Rechtsmitteln so wesentlich verschieden war, wie unsere Muriften behaupten.

Thibaut lagt sich auf diese Stelle nicht ein. Sein haupt-

<sup>1)</sup> So werden die Worte hereditatem vel bonorum possessionem richtig erklart von Cujacius Comm. in Cod.
T. 9. Opp. p. 1146. Die Meisten nehmen sie so, als ware darin das Interdict auch auf den Ewiserben ohne bon.
possessio ausgedehnt.

beweis für die berrichende Meinung liegt in den fchon oben (S. 255.) angegebenen Stellen, worin ben Rich. tern ein schleuniges Verfahren aufgegeben wirb. Diese Stellen Richts beweisen, habe ich bisher zu zeigen gesuche. Richt einmal die summarische Ratur solche: Rimen läßt fich baburch begrunden. Ware biese aber auch wirklich barin enthalten, so wurde baraus fur die Buldffigfeit bes unvollständigen Beweises nicht bas Geringste folgen (S. 240.) Dieser lette Sat, worauf bier Alles ankommt, und mit welchem Thibauts Argumentation fieht und fällt, wird burch folgende Betrach. tung gant außer Zweifel gesett. Bei feiner Rlage wird bas schleunige Berfahren mehr eingescharft, als bei bem Interdict de vi. Folgt nun aus biefer Ginscharfung der fummarische Prozeß, aus dem summarischen Prozeß aber ber unvollständige Beweis, so mußte auch im Interdict de vi auf unvollständigen Beweis, auf bloße Bescheinis gung, erfannt werben. Diefen unerhorten Sas nun 'burfte schwerlich Jemand zu vertheidigen magen, und wenn er auch jemals aufaestellt worden ist, so hat er boch wenigstens Benfall und Unerkennung gewiß niemals gefunden 1). Gilt nun der Sat nicht bei bem Interdict de vi, wo bieselben Grunde, und noch bringenber, bafur fprechen, so ift es gang inconsequent, ibn aus diesen Grunden bei bem Int. quorum bonorum vertheidigen zu wollen.

Diesem Hamptgrund fügt Thibaut noch zwei Neben-

<sup>1)</sup> Bergi. Manoch. de recup. possess. XV. Nr. 408 sq.

262

grunde bingu. Der erfte foll biefe Abndeichung von ber Regel als naturlich und zweckmäßig empfehlen. "Auch bei Erbschaftsangelegenheiten, fagt er, giebt es eine naturliche Ungeduld und Unruhe, der eine menschliche Gesekgebung nicht wird widersteben tonnen. Denn bas ererbte Out hat nun einmal eine eigne Erfreulichteit. aber die Raubsuche Dritter wird nie mehr, als nach bem Tobe eines Menschen offenbar, .... und ba scheint es benn fo recht aus bem leben gegriffen, wenn eine Gefetaebung fagt: wer bem Richter feine befferen Erbe rechte wahrscheinlich macht, und insofern als ber Unverdachtige erscheint, ber foll vorläufig, salvo Petitoris die forperliche Erbmaffe in seinen Schutz nehmen dar-Ich wünschte wohl die Rlage zu erfahren, für welche fich nicht mit ahnlichen, jum Theil noch schein= bareren, Grunden die Entscheidung nach bloger Bescheinis gung als nothwendig behaupten ließe. Der Eigenthib mer, ber feine Sache in unrechten Banben weiß, if wohl recht ungeduldig bis er fie wieder hat, und ber Glaubiger, bem ein bofer Schuldner nicht gablt, mag fehr unruhig über bas Schicksal seines Gelbes fenn, bas aber diesen Perfonen die Erfüllung ihrer Bunfche boche erfreulich fenn werbe, burfen wir gar nicht zweifeln. Chen so wird es fich auch bei anderen verletten Rechten berhalten, und wir mußten baber, um confequent ju fenn, im Grunde jeben Rechtsftreit mit einer borlanfigen Ents scheidung auf bloße Wahrscheinlichkeit eröffnen, mas benn praftisch auf feine andere Rolge, als die vollige Berdopplung der Dauer aller Prozesse, aks die traurigste

aller Rolgen, führen murbe. - Ein zweiter Rebenarund wird, von Thibaut barin gefest, baf bie Stalienische Pravis fets ben fummarifthen Prozef bei ben Interdicten anerfannt babe; baraus nun fen auch in Unfebung bes unwollständigen Beweises bei unfrem Interdict zu schlies Ben, daß die gemeine Meinung im Romischen Recht felbit gegründet gewesen, und durch eine ununterbrochene Anaris auf unfre Zeiten herübergebracht worben fen 1). Dier muß ich burchaus bestreiten, daß die Lehre bet Gloffatoren als ein treues Abbild der Praris ihrer Zeit zu betrachten fen. Sie felbst batten biefe Unficht gar nicht, vielmehr gingen fie barauf aus, bas Romische Recht aus ben Quellen, unabhängig von dem Gerichtsgebrauch, von Reuem aufzubauen. Wenn gleich es nun nicht fehlen tomte, daß in einzelnen Rallen bennoch ber Gerichts. gebrauch auf ihre Unfichten einen unbewußten Einfluß hatte, so mar dieses boch keinesweges ber genthinliche

<sup>1)</sup> Was den summarischen Prozes bei den Interdicten betrifft, so habe ich schon oben (S. 258.) gezeigt, daß derselbe bei den Glossatzen noch nicht vorkommt. Aber die gewöhnliche Ansicht von dem Interdict Quorum bonorum haben sie allerdings, und ich muß hier die irrige Behauptung meiner früheren Abhandlung S. 2. zurücknehmen, als ob sie sich nicht früher als den Bartosus ausgesprochen sinde. Denn schon Azo Comm. in Cod. L. 1. Quor. don. sagt. "die ergo quod prima intentetur judicium possessorium, post petitorium . . vel die quod interdicta quorum donorum summatim cognoscitur utrum aliquis sit heres donorum poss." Eben so Accursius Gl. Petiturus L. 1. C. quor. don. "in quo summatim cognoscitur, an sit heres vel bonorum possess Ehibaut S. 458. hat meinen Irrthum berichtigt.

Kall, und es fann baber in ber Regel burchaus fein Schluß von ihrer Lehre auf die Praxis früherer Zeiten Im vorliegenden Fall vielmehr haben fie biefe irrige Lehre geradezu erfunden, und fie find burch einen boppelten Grund auf biesen Jrrthum geleitet worben. Erstlich weil sie den wahren historischen Zusammenhang bes Interbicts nicht fannten, Dieses also als gleichzeitig entstanden mit ber hereditatis petitio possessoria an faben, und bemnach eine unmittelbar praktifche Berschiedenheit zwischen beiden Rlagen aufsuchten, um fich die Coeristens berselben zu erflaren. Aweitens indem fie, burch eine oberffachliche Analogie getäuscht, bas Verhaltniß ber possessorischen Interdicte zur Bindication auf biese beiden Erbrechtstlagen übertrugen.

Wenn man die Natur ber Källe, in welchen bas Romische Recht wirklich eine Verfügung auf bloße Be-Scheinigung julagt (@ 231 ff.), mit bem Interbict Quorum bonorum vergleicht, so ist es unmöglich, die vollige Verschiedenheit zu verkennen. Alle Grunde, welche bort die Zulassung eines so gefährlichen Princips recht fertigen konnten, fallen bier weg, und die Analogie führt baber nothwendig zu der Ueberzeugung, daß es bier nicht gegolten haben konne 1).

<sup>,1)</sup> Gegen biefes aus bem praftifchen Beburfnig bergenommene unterftugende Argument konnte man wegen ber missio in possessionem des heres scriptus eine Einwendung versuchen. Denn obgleich biefe im alteren Romifchen Prozeg durch die unmittelbare Thatigkeit bes Prators von allen Actionen und Interdicten wefentlich verschieden mar, fo bat boch biefe Eigenthumlichfeit im neueffen Recht gewiß auf-

Daß übrigens die von Thibaut versheidigte Meinung die herrschende unser juristischen Schriftsteller ist, habe ich schon in der früheren Abhandlung ausdrücklich gesagt. Nur für ganz allgemein kann ich sie nicht halten, da ein sehr namhaster Schriftsteller sich vielmehr geradezu sür meine Meinung über diese Frage in solgender Stelle ausspricht.). Probationes summariae sussiciunt . . . ita tamen assectae, ut interdicti qualitates neccessarias non excludant: hinc silius praeteritus probare (quo verbo vera et solida probatio intelligitur, secundum verbi naturam) debet, se desuncti silium esse, et ad hereditatem vel B. P. admissum. Er nimmt also an, daß die sactischen Be-

gebort, so bag bier bie missio als eine von jedem gemobn. lichen Richter ausgebende Berfügung erscheint, fo gut als bie Entscheidung bes Interdicts. Man tonnte also fragen: Wenn it biefem Einen Fall (bei bem heren scriptus) ber Richter provisorisch und auf bloge Babricheinlichkeit über bas Erbrecht erkennen barf, warum nicht auch in jedem anberen, burd bas Interbict berbeigeführten, Erbichafteffreit? Allein jener Gine Fall bat, auch rein praftifc betrachtet. etwas gang Eigenthumliches. Denn inbem ber Richter ans gewiesen wird, nur auf eine bestimmte, burch sinnliche Babrnehmung leicht und ficher ertennbare, Thatfache ju entscheis ben, fo if baburch theils bie Gefahr ber blinden, regellofen Billfubr, theils die noch großere Gefahr einer neuen Berfcbleppung, ganglich befeitigt. Benn bagegen ein angeblicher Bermandter bas Inteftaterbrecht in Unfpruch nimmt, und ber Befiger die Bermandtschaft bestreitet, so muß die Rudficht auf jene beide Befahren in voller Starte eintreten, und die Unwendung eines provisorischen Rechtsmittels auf einen folden Kall wird baburch febr bebentlich.

<sup>1)</sup> Meier Collegium Argentoratense Tit, quor. bon. §. 10.

bingungen des Interdicts vollständig, im firengen Sinn des Worts, bewiesen werden muffen, und versicht also offenbar das Summarische des Beweises blos von der Form des Verfahrens, nicht von dem geringeren Grade der Gewißheit.

### VI.

Dritte Frage: Sat has Interdict eine blos provilorische Matur, so daß nach ber Entscheibung bestelben noch ein zweiter Rechtsfreit über Diefelbe Erbichaft unter biefen Bartenen gulaffig ift? Die gemeine Mennung beight biese Krage, ich habe sie verneint, und mich babei auf bas überall burchgreifende Princip ber res judicata berufen, bei beffen Allgemeinheit und Bichtig. feit ich es fur gang unmöglich halte, daß bier eine Ausnahme gelten follte, ohne bag es bie Romifchen Juris ften auch nur ber Muhe werth achteten, diese mertwurbige Ausnahme zu ermahnen. So lautet aber ienes Princip: (L. 7. §. 4. de exc. r. jud.) Et generaliter .. exceptio rei judicatae obstat, quotiens inter easdem personas eadem quaestio revocatur, vel alio genere judicii. Ift nun über unfer Interbict entschieden, und wird spaterhin von bem, welcher ben Proces verlor, die hereditatis petitio angestellt, so ist es unstreitig eadem quaestio, namlich es ist jest, wie früher, die Frage, welcher von-beiden der mabre, jum Bermogen berechtigte Erbe fen, (welches übrigens nach Umständen bald ein heres, bald ein bonoram possessör, seyn sann). Diese Frage soll num eben nach jener Rigel nicht von Reuem vor Gericht gebracht werden dursen, und daß bieses jest durch eine andere Rlageart (alio genero judicii) versucht wird, soll dabei ja keinen Unterschied machen.

Ein einzelnes Beugniß für jene Regel in ber befonbern Unwendung auf unser Interdict habe ich eben: so wenig aufzuweisen, als bei fo vielen anderen Rlagen, bei welchen ja boch auch Riemand an ber Unverleglich. feit der res judicata zweifelt. Und bedarf es benn auch! eines besonderen Zeugniffes für jede einzelne Unwendung einer unbezweifelten Regel, wenn nur die Ausnahme berfelben nicht nachgewiesen werben fann? Unch Thibaut hat den Nachweis dieser Ausnahme nicht versuche, ohne Ameifel weil er glaubte, aus der zugelaffenen Befcheinis gung (bem zweiten Sat) folge die proviforische Ratur (ber britte Sas) von felbst; nicht eben unrichtig, nach bem schon oben (G. 240.) anerkannten Berhaltnig beis ber Gage ju einander. Thibaut verweist feboch G. 471. auf einige Unalogien, um unsere Ausnahme nicht gerabe w begrunben (benn bas geschieht baburch in feinem-Fall), aber boch annehmlicher und wahrscheinlicher zu Eine folche Analogie foll es fenn, wenn Jemachen. mand von zwei concurrirenden Alagen erft die geringere mit Erfolg anstellt, ba er benn boch noch die einträglichere auf die Differen hinterher anstellen fann. Milein liegt wohl barin eine Verletzung des Princips der res judicata? Im ersten Prozeß war ja biefe Differem weber geforbert, noch abgesprochen, also ift es mit bie-

fen men Rlaven genan fo, wie wenn Einer verschiebene Theile eines Rechts (j. B. verschiedene Stude einer Erbschaft) in mehreren Rlagen binter einander einforbert. Mehr Schein bat bie Unalogie ber L. 2. D. de Salviano interdicto 1), welche so soutet: In Salviano interdicto si in fundum communem duorum pignora aint ab aliquo invecta, possessor vincet, et erit eisdescendendym ad Servianum judicium. Sollte die Unalogie biefer Stelle Thibauts Meinung mabrhaft unterfinden, fo mußte fie fagen, daß berjenige Theil gewinne, welcher mehr Bahrscheinlichkeit als fein Gegner. in der Eile bervorbringen fonne, jedoch mit Borbebalt, eines zwenten, grundlicheren Berfahrens: bas fagt fie aber gar nicht, sondern vielmehr soll stets der Rlager mit diesem Interdict zurückgewiesen werden (also obne Untersthied, ob er Bescheinigung benbringt ober nicht), es soll ihm aber unbenommen senn mit der Serviana actio zu flagen. Ohne Zweisel ift bas so gemennt, daß schon ber Prator bas Interdict abschlagen sollte, ba ja ein Juber nur in ungewiffen Fallen gegeben wurde, bier aber die Abweisung des Rlägers schon im voraus gewiß Es ist also hier bas gang gewöhnliche Verhaltniß einer unpaffenden und einer paffenden Rlage: die erfte wird guruckgemiesen, die zweite bleibt fren, und bieses Berhaltniß hat mit bem von Thibaut behaupteten Berhaltniß einer provisorischen Rlage zu einer befinitiven gar feine Aehnlichfeit. Bon einer res judicata fann

<sup>1)</sup> Thibaut S. 470. 471.

schon deshalb nicht die Rede senn, weil der Prator das Juterbict abschlägt. Warum nun in bem Kall iener Stelle bas Interbict unpaffend gefunden murbe, ift eine andere Frage, die unfren Streit eigentlich nicht beruhrt. Rimmt man an, Ulpian batte bie, fpaterbin im Cober bestätigte, Meimung, daß bas Interdict nur gegen ben Schulbner, nicht gegen ben britten Befiter gebe 1), so ist baraus seine Berwerfung bes Interdices gegen ben Miteigenthumer, ber offenbar ein britter Befiger ift, von selbst erklart. Indessen scheint boch auch felbst Julian, ber boch bas Juterdict gegen ben brite ten Besiter julagt, in unserm speciellen Rall es nicht. gelten zu laffen, indem er hier blos eine utilis actio für anwendbar erflart 2). Will man nun nicht etwe diesen Ausbruck als uneigentlich gebraucht, und bennoch bas Interdict bezeichnend, ansehen, so ließe sich die Berwerfung bes Interbicts aus Julians Standpunct etwa auf folgende Weise erklaren. Alle Interdicte batten jum 3weck, daß wo moglich der Beflagte auf der Stelle ge-

<sup>1)</sup> In Ansehung dieser Frage stimme ich überein mit Thibaut über das Salvianische Interdict, Archiv XI. 1. Rum. VII. Im Uehrigen sind meine Behauptungen auf das Galvianische. Interdict völlig eben so anwendbar, wie auf das Quorum bonorum, und auch die Gründe der Entscheidung des Streits sind im Ganzen bieselben.

<sup>2)</sup> L. 1. §. 1. D. de Salv. int. (43. 33.): "Si colonua res. . intulerit, ita ut utrique in solidum obligatae essent: singuli adversus extraneum Salviano interdicto recte experientur. . . . At si id actum fuerit, ut propartibus res obligaretur: utilis actio . . dari debebit" etc..

borche, und bamit allen Streit aufhebe. Dieses geschab bei bem Salvianum interdictum burch augenblickliche Ueberlaffung bes Befites, bie in ben meiften Rallen leicht geschen und erfannt werden fonnte. War jedoch die Krage von bem Befit eines idealen Theiles, so war die Uebergabe nicht so leicht und unzweifelhaft abzuthun, bag nicht baraber neue Irrung entstehen konnte,. und bann war der eigenthumliche Aweck Des Interbicts bas augenblickliche Abmachen ber Sache, bem noch verfehlt. Daber war es einfacher und zweckmaffis ger, in Fallen diefer Urt das Juterdict lieber gar nicht zu geben, fondern den Rlager auf das regelmäßige' Ben fahren bet Serviana actio pu verweisen. mm aber biese Erflarung als gemagend anertennen, ober wicht, so ist boch auf feinen Kall eine Aebnlichkeit jener Entscheibung mit ber gemeinen Mennung über bas Imterbict Quorum bonorum aufzufinden.

Bielleicht gelingt es mir, eine jutreffendere Analogie für meine Mennung geltend zu machen. Wenn Jemand die Servitut eines Weges hat, diesen Weg ausbessern will, und daben gestört wird, so hat er unstreitig die oonsessoria actio, er mag nun im Besitz der
Servitut senn oder nicht. Ist er aber im Besitz, so hat
er zu demselben Zweck auch noch ein Interdict, welches
sich darin von anderen possessorischen Interdicten unterscheidet, daß es durch Recht und Besitz zugleich bedingt
tist, so daß das Daseyn beider Bedingungen bewiesen
werden muß. "Itaque (sagt hier L. 3. §. 13. D. de
itinere) qui hoc Interdicto nitur, duas res de bet

docere: et hoc anno se usum, et ei servitutem Caeterum, si desiit alterutrum, deficit Interdictum. Man mußte boch wohl biefer Stelle mabre Gewalt anthun, um barin eine blofe Bescheinigung auftatt eines wahren Beweifes zu finben. Und was ift die Folge, wenn er mit dem Interdict gewinnt? "Quaedam interdicta (fagt L. 2. §. 2. D. de interd.) rei persecutionem continent, veluti de itinere actuque privato: nam proprietatis causam continet hoc Interdictum. Also well in dem oben beschriebenen Fall das Recht selbst Gegens ftand bes Streites und des Betreifes war, so bringt auch bas Urtheil biesen Streit vollig zn Ende, und eine Biederholung desselben durch bie confessoria actio ift gant unmöglich. Die vollfommene Mebnlichfeit biefes Falls mit bem des Int. Quorum bottorum, in wels chem ja auch bas Erbrecht felbst (nicht ber bloße Besit desselben) behauptet wird und bewiesen werden muß, icheint mir unverfennbar.

## VII.

Ich fasse zum Schluß die Resultate dieser Untersuchung in wenigen Worten zusammen.

Die Meynung, daß in dem Interdict eine bloße Bescheinigung genüge, und daß es eine bloß provisorische Wirkung habe, steht mit dem Inhalt unserer Rechtsquellen völlig im Widerspruch, und muß als irrig verworsen werden. Sie ist auch dem Iweck aller

Rechtspflege, welcher in schneller und sicherer Beendigung ftreitiger Berhaltniffe besteht, entgegen.

Die Mennung, baß in bem Interbict ein summatifcher Projeß gelte, ift in unseren Rechtsquellen auch nicht gegründet. Indessen ist sie weniger verwerflich als jene erfte, theils weil bie unbestimmten Ausbrucke mehrerer Stellen einigen Schein bafur geben, theils weil sie bem Zweck ber Rechtspflege nicht hinderlich ift. Rimmt man diese Mennung an, so bat ber Bonorum possessor die Wahl, entweder im summarischen Prosell zu flagen, mit dem Interdict, oder im ordentlichen Protes, mit ber hereditatis petitio. Sat er alle Beweise in Bereitschaft, und kommt es ihm auf rasche Beendigung der Sache an, so wird er wohl thun, ben erften Weg einzuschlagen. Will er fur die Bollständig. feit der Beweitstel, oder für die grundliche Ausführung seines Rechts, Zeit gewinnen, so wird ihm ber ordentliche Prozeß mehr zusagen. In beiden Kallen aber ift bie Entscheidung befinitiv, und eine successibe Berbindung beiber Rlagen ift nicht julaffig.

#### IV

#### 11 e ber

# den Romischen Colonat.

Pou

## Savigny.

[Gelesen in der Atademie der Wissenschaften am 21. Marz 1822, und zuerst abgedruckt in den Abhandlungen der Jahre 1822 mb 1823. Berlin 1825. 4. S. 1—26. der historischenhistologischen Klasse. Die Zusätze der gegenwärtigen Ausgabe sind, so wie früherhin, durch Klammern bemerklich gemacht.]

.:

In den verschiedensten Zeiten und bei ganz verschieden nen Bolfern hat die Cultur des Bodens eigenthümliche Standesverhaltnisse hervorgebracht. In einem großen Theil von Europa sind dieselben in unsern Tagen, bald gewaltsam bald ruhig, umgebildet worden, und diese Umbildung hat die allgemeine Ausmerksamkeit darauf gestenkt. Auch im Römischen Reich sinden sich unter den spristlichen Kaisern solche Berhältnisse in großer Ausdehrung neben dem Stand der Stlaven, welcher durch sie allmählich beschränkt und verdrängt worden ist. Die Darstellung dieser neurömischen Bauernverhältnisse wird Band VI. Geft 3.

nicht unnut fenn, ba fie in neueren Zeiten fast gang uns beachtet geblieben find.

Die Quellen für diese Untersuchung sinden sich im Theodosischen Coder und den dazu gehörigen Novellen z), noch weit reichhaltiger aber in dem Coder und den Novellen von Justinian 2). [Wichtige Beyträge liesern auch mehrere Briese Gregors des Großen 3)]. — In neueren Zeiten haben die spsiematischen Bearbeiter des Rösmischen Rechts so gut als gar keine Rücksicht darauf genommen, wodon die Gründe weiter unten angegeben werden sollen; und auch was sich bei eregetischen Schrifsstellern darüber sindet, ist dußerst dürftig. Die Schrifstellern darüber sindet, ist dußerst dürftig. Die Schrifsten der Glossatoren sind für diesen Segenstand unbrauche

<sup>1)</sup> Cgd. Theod. Lib. 5. Tit. 9. 10. 11. [und vorzäglich bie von Peyron neu entbeckte Stelle Lib. 5. Tit. 4. Const. 3. p. 284. der Wentschen Ausgabe.]

Cod. Iust. Lib. 11. Tit. 47. 49. 50. 51. 52. 63. 67. —
 Nov. 54. 156. 157. 162. Iustiniani const. de adscripticiis
 p. 671. ed. Gotting.), Iustini const. de filiis liberarum (ib. p. 672.), Tiberii const. de filiis colonorum (ib. p. 672.),

<sup>3)</sup> Es gehören bahin.: Gregorii M. Epp. Lib. 1. ep. 44, (p. 533—540. ed. Opp. Paris. 1705. f. T. 2.) Lib. 4. ep. 21. (p. 699.). Lib. 8. ep. 32. (p. 920.) Lib. 9. ep. 19. (p. 944.). Der erste unter diesen vier Briefen ist ber reich holtigste. Der vierte Brief (Lib. 9. ep. 19.), welcher ben Syracusanischen Colonen ber Römischen Kirche besiehlt, einem neu ernannten Defensor Gehorsam zu leisten, ist größtentheils wörtlich, und nur mit geringsägigen Abanderungen, aufgenommen in deu Liber diurnus Romanorum pontisieum Cap. 6. Tit. 5. (Hossmann nova callectio T. 2. p. 153.).

— Ich verdante der Freundschaft von Riebuhr die Bekanntsschaft mit diesen lebrreichen Stücken.

bar, indem sie burch die willführliche und grundlose Annahme vieler Arten von Colonen alles verwirren 1). Eujacius bat die Bauptanficht richtig aufgefaßt, obgleich nicht im Einzelnen burchgeführt, und mit manchen Irribumern vermischt 2). Jacob Gothofred, der ider als hauptschriftsteller angeführt zu werben pflegt, bat viel Material unsammengehäuft, ohne es im geringften zu verarbeiten: von der ganglichen Grundlofigfeit seiner historischen Ansicht dieser Sache wird noch weiter unten die Rede senn 3). Roch weit unbefriedigender aber ift bie Arbeit von Deralbus, ber ben Begriff biefes Rechtsverhaltniffes gang unrichtig aufgefaßt bat, weshalb ihm auch die Interpretation einzelner Stellen meist mißlungen ist 4). :[In ber neuesten Zeit bat Winspeare die Ratur biefes Rechtsverhaltniffes richtis ger, als irgend ein früherer Schriftsteller, bargestellt 5)].

<sup>1)</sup> Es gehören dahin folgende Stücke: 1. Pillius, Summa in tres libros (Fortsesung der Summa des Placentinus), 2. Axo in der Summa und im Commentar jum Erder, 3. die Glosse. Alle diese nämlich ber den oben angeführten Liteln im elften Buch des Sustinianischen Coder.

<sup>2)</sup> Die Hauptstelle sindet sich im Commentar zu den dren letten Büchern des Coder, Buch XI. Lit. 47. (hier 48.), de agricolis, vorzüglich in der Einleitung zu diesem Litel. Damit ist noch zu verbinden: Observationes IV. 28., und Comment. in L. 112. pr. D. de leg. 1. (Opp. V. 1077. ed. Neap.).

<sup>3)</sup> Iac. Gothofredus ad Cod. Theodosianum Lib. V. Tit. 9. 10. 11., besonders aber: paratit. 3u V. 9. — Unbebeutend ift Amaduzzi ad Papianum Tit. 48. p. 289. sq.

<sup>4)</sup> Heraldi quaestiones quotidianae Lib. 1. Cap. 8. 9.

<sup>5)</sup> Storia degli abusi feudali di Davide Winspeare T.

Die Ramen für bleses Rechtsberhaltniß find biese: Coloni, Rustiei, Originarii, Adscriptitii, Inquilini, Tributarii, Censiti. Eine genauere Bestimmung dies fer Namen wird erst weiter unten möglich senn.

Ich will nun zuerst das Rechtsverhältniß selbst, so wie es in unsern Rechtsquellen bestimmt ist, darstellen, und dann einige historische Untersuchungen daran knupsfen. Zu der Darstellung des Rechtverhältnisses selbst geshören dren Stude: die Entstehung desselben für jeden Einzelnen, die damit verbundenen Rechte und Verpflichtungen, und endlich die Auflösung dieses Zustandes.

Die Entstehung biefes Nechtsverhaltnisses war auf drenfache Beise möglich: burch Geburt, Verjahrung und Vertrag.

Die Entstehung burch Geburt war die regels mäßige, und auf sie gründet sich die Benennung Originarius 1). Gehörten beide Eltern diesem Stande, und zugleich demselben herrn an, so war der Zustand des Kindes keinem möglichen Zweifel unterworfen; dagegen bedürfen folgende Fälle einer näheren Bestimmung:

1. Der Vater war Colone, die Mutter Stlavin

<sup>1.</sup> Napoli presso Angelo Trani 1811. 8. p. 105 — 111. Bon der historischen Ansicht desselben Schriftstellers wird weiter unten die Rede seyn.

<sup>1) &</sup>quot;Originarius." L. un. C. Theod. de inquilinis (5. 10.) L. 7. C. I. de agric. (11. 47.) — "Originarius celonus." L. 11. C. I. de agric. (11. 47.). — "Colonus originalis." L. un. C. Theod. de inquil. (5. 10.). — "Originalis colonus." L. 1. C. I. de agric. et mancip. (11. 67.).

oder umgekehrt. — hier richtete sich alles nach dem Stand der Mutter 1), sowohl was den Rechtszustand des Kindes überhaupt, als was die möglichen Unsprüche verschiedener herren betrifft, wenn etwa solche vorhanden waren. Nach den Ausdrücken der Constitution von Justinian könnte man glauben, er habe dieses zuerst bestimmt, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist, indem nach uralten Rechtsregeln schwerlich jemals anders entschieden werden konnte 2).

- 2. Der Bater war fren, die Mutter Colona. Die Kinder waren zu allen Zeiten Colonen, und gehorten dem Herrn ihrer Mutter 3).
- 3. Der Vater war Colone, die Mutter fren. Für diesen Fall war die Gesetzebung hochst veränderlich.

<sup>1)</sup> L. 21. C. I. de agric. (11. 47.) "matris suae ventrem "sequatur."

<sup>2)</sup> Gaius Lib. 1. §. 56. 67. 80. Ulpian. Tit. 5. §. 8. Allerbings führt Gaius §. 83. bis 86. positive Ausnahmen des Grundsates an, nach welchem die Kinder, deren Estern kein Connubium hatten, der Mutter folgen sollten; allein eine solche Ausnahme erwähnt die Justinianische Constitution nicht, vielmehr scheint sie anzunehmen, der Kall sen bisher ganz unentschieden gewesen, und dieses konnte nicht zugegeben werden.

<sup>3)</sup> L. un. C. Theod. de inquilinis (5. 10.) L. 16. 21. 24. C. I. de agric. (11. 47.) L. 4. C. I. de agric. et mancip. (11.67.). — Nur wenn ber Nater burch ein besonderes Dienstverhältnis einer Stadt oder Corporation verpflichtet war, sollten in ben ersten vierzig Sahren die Kinder getheilt werden, spaterhin nicht mehr. L. 16. Theod. de die qui condit. (12. 19.). In den Sustinianischen Coder ist das nicht übergegangen.

Bor Juftinian murbe bas Rinb, bem Bater folgenb, gleichfalls Colonus 1), so daß also für diesen und ben porheraehenden Kall der Ausbruck des deutschen Rechts für ahnliche Verhältnisse gelten konnte: bas Rind folgt ber argern Sand 2). Justinian bob biefes auf, und erflarte zuerst das Rind für vollkommen fren: nur gab er bem herrn des Chemannes das Recht, die Scheidung Spater beschränfte er wieber biese zu erzwingen 8). Kreiheit der Kinder auf folgende Weise. Eigenes Bermogen zwar sollten fie besitzen konnen, aber personlich follten fie verpflichtet fenn, in dem Grundftuck zu bleiben, und es zu bauen, fie mußten benn ein eigenes Gut beziehen und bauen wollen, welches er ihnen erlaubte 1). In einer noch spateren Constitution entzog er wieder den Rindern auch selbst diese beschränkte Freiheit, und unterwarf sie ganglich dem Colonat 5). Allein nicht lange nachher wurde in Constitutionen von Justin II. und Lie berins jene beschränfte Freiheit ber Rinder als befannt und geltend vorausgesett, ohne Erwähnung der letten harteren Berordnung von Justinian 6).

<sup>1)</sup> Nov. 54. pr.

<sup>2)</sup> Eichhorn beutsche Staats, und Rechtsgeschichte Eb. 1. \$. 50.

<sup>3)</sup> L. 24. C. I. de agrie. (11. 47.). Bestätigt in Nov. 54. pr. C. I., und nur gegen Rückwirfung verwahrt. — Spaterhin wurde die She sogar für nichtig erklärt. Nov. 22. C. 17.

<sup>4)</sup> Nov. 162. C. 2.

<sup>5)</sup> Const. de adscriptitiis.

<sup>6)</sup> Justini const. de filiis liberarum. — Tiberii const. de

4. Beide Eltern waren Colonen, aber im Dienst verschiedener Herren. — Daß hier auch die Rinder Colonen wurden, konnte nicht bezweiselt werden, aber welschem Herren sie zufallen sollten, darüber konnte man nicht zu einer bleibenden Regel kommen. Zuerst sollte der Herr der Mutter den dritten Theil der Kinder bekommen men 1). Dann wurden ihm alle Kinder zugewiesen 2). Endlich wurde bestimmt, daß jeder der beiden Herren die Halfte der Kinder haben sollte, bei ungleicher Zahl sollte die größere Halfte auf die Selte der Mutter salelen 3). Sanz im Widerspruch damit steht eine andere

filis colonorum. — Das wahre Berhältnis biefer wibers sprechenden Berordnungen ist schwerlich auszumitteln. Eujascius nimmt an (observ. IV. 28.), die neueste Constitution von Justinian sey niemals wirklich eingeführt worden, und butch diese Boraussessung erklart sich freilich alles ganz leicht.

<sup>1)</sup> L. un. C. Theod. de inquilinis (5. 10.).

<sup>2)</sup> L. 3. C. I. ut nemo (11. 53.).

<sup>3)</sup> Nov. 162 C. 3. Nov. 156. Um zweifelhafteften ift L. 13. pr. C. 1. de agric. (11. 47.): "Definimus, ut inter in-"quilinos cotonosve... suscepti liberi, vel utroque vel "neutro parente censito statum paternae conditionis "agnoscant." Schon ber Tert ift febr zweifelhaft. lius fagt: "utroque parente censito vel ultro (utro?) "i. e. altero . . . Sed in multis codicibus inveni vel neu-"tro, quod subtilioribus relinquo." Azo im Commentar zu biefer Stelle: "in libro M. (Martini) deest vel "utroque." Die Glosse: "al. utroque i. e. altero . . . "alii habent vel utroque vel neutro." Holoander liest alterutro anstatt neutro. Am besten ist es jedoch, die Lefeart vel neutro beizubehalten, und damit folgende Erflarung des Cujacius zu verbinden: wenn beibe Eltern Co. lonen find, so werden es bie Rinder auch, die Eltern mogen

Verordnung von Justinian, nach welcher der herr des Ehemannes alle Kinder, ja sogar auch die Schefrau soll behalten dürfen: allein diese Verordnung aus ungewisser Beit ist nach der richtigen Erklärung des Eujacius eine blosse Localvorschrift und zugleich bloß vorübergehend, d. h. sie sollte nicht als bleibende Regel für künftige Zeiten gelten, sondern nur für die damals gerade bestehensden Scheffehensden Scheffehensden Scheffehensden

Durch Beriahrung entstand ber Colonat in awei. verschiedenen Källen: an Kreien, und an fremden Colos Erftlich wenn ein freier Mensch breißig Jahre nen. lang als Colonus gelebt hatte, so war badurch dem Gutsherrn Colonatsrecht über ihn und seine Nachkom. men erworben: jeboch mit einer bedeutenden Begunftigung in Unsehung des Bermogens, welche gleichfalls forterbte, und beren eigentlicher Zusammenhang weiter unten entwickelt werden wird 2). — Zweitens wurde der Besits an einem fremben Colonen nach einer bestimmten Zeit burch Berjährung gegen ben Unspruch best ursprunglis chen herrn geschützt, und in diesem Rall entstand also gleichfalls burch Verjährung bas Colonatsrecht eines neuen herrn: auch diese Regel kann erst weiter unten völlig deutlich gemacht werden.

nun zugleich censiti seyn (b. b. steuerpflichtig, s. u.) ober nicht. Die paterna conditio kann man nun von bem Stand der Eltern überhaupt erklaren, ohne unterscheidende Rücksicht auf die Ansprüche zweier herren,

<sup>1)</sup> Nov. 157. Bgl. Eujaeius im Commentar zu diefer Novelle.

<sup>2)</sup> L. 18. C. I. de agric. (11. 47.) L. 23. §. 1. sod.

Für die freie Unterwerfung burch Bertrag, war ursprünglich folgende Bestimmung gegeben. Freie Manner ober Krauen sollten Colonen werben, wenn sie biese Absicht gerichtlich erklarten, und zugleich mit einer im Colonat stebenden Person eine Che eingingen. Dieses verordnete Valentinian III. 2). In ben Justinianischen Cober wurde weber biese, noch irgend eine andere aus. bruckliche Bestimmung über einen solchen Vertrag aufgenommen, fo baß man glauben fonte, berfelbe follte nicht mehr zugelaffen, b. b. Geburt und Berjahrung folls ten nummehr die einzigen Gutftehungsarten fenn. beffen mag wohl eine Constitution von Justinian, obgleich fie einen anderen Gegenstand zu haben scheint, gugleich und vorzüglich auch auf diesen Vertrag gerichtet seyn 2). In dieser Constitution ift die Rede vom Beweis bes Colonats; fie verordnet, daß ein einzelnes Beweismittel, & B. ein schriftlicher Contract, gerichtlis ches Geftandniß, Eintragung in die Steuerbucher nicht hinreiche, sondern wenigstens zwen folche Beweismittel vereinigt senn sollen. Was nun bier als Beweismittel für ein ichon bestebendes Colonatsverbaltnis ausgedrückt ift, konnte ohne Zweifel auch als Vertragsform gebraucht werben, wenn ein Freier in biefes Berhaltniß neu eintreten wollte: benn wenn er einen schriftlichen Contract abschloß, und nachher bessen Inhalt vor Gericht genehmigte, so war bem Gefet vollig genugt, und er fonnte

<sup>1)</sup> Nov. Valentiniani Tit. 9.

<sup>2)</sup> L. 22, pr. C. I. de agric. (11. 47.).

sich dem Colonat nicht wieder entziehen. Ja vielleicht war dieser Hergung eigentlich gemeint, und es liegt dann nur an der Ungenauigkeit des Ausbrucks, daß lediglich vom Beweis die Rede zu seyn scheint.

Die Rechte und Verbindlichkeiten aus bem Colonat find von dreperley Art: einige betreffen den personlichen Zustand, andere das Verhältniß des Colonen jum Boben, noch andere das übrige Vermögen und die Steuern.

Der perfonliche Zustand ber Colonen ist so zu bestimmen. Sie waren Freye, d. h. von den Stlaven verschieden, allein ihr Zustand hatte allerdings mit dem der Stlaven große Aehnlichkeit. Diese allgemeine Anssicht soll nunmehr im einzelnen theils bestätigt, theils naher bestimmt werden. — Für ihre Verschiedenheit von den Stlaven beweisen folgende Zeugnisse. In inehreren Constitutionen der Kaiser werden sie neben den Stlaven genannt, und denselben entgegengesetzt.). In andern wird ihnen geradezu die Ingenuität zugeschrieben 2). Bei ihnen ist ferner von einer wahren, eigentlichen Ste die Rede 3), welche ben Stlaven bekanntlich nicht für möge

<sup>1)</sup> L. 21. C. I. de agric. (11. 47.): "Ne diutins dubitetur, "si quis ex adscriptitia et libero, vel ex adscriptitia "et servo, vel adscriptitio et ancilla fuisset edi"tus" etc. Bgl. L. 7. C. eod. Nov. Valent. Tit. 9.

<sup>2)</sup> L. un. C. I. de colonis Thratensibus (11.51.). ,... ipsi ,, quidem originario iure teneantur: et licet conditione ,, vide antur ingenui, servi tamen terrae ipsius, cui ,, nati sunt, existimentur" etc.

<sup>3)</sup> L. 24. C. I. de agric. (11. 47.). Nov. Valent. Tit. 9.

lich gehalten wurde 1). Eben babin beutet bie Strafe, die ihnen einmal für den Kall der Entweichung gedrobt wurde: fie follten in Reffeln gelegt und fo gur Strafe nach Urt ber Sflaven behandelt werben 2), welcher . Ausbruck offenbar für ihre wesentliche Verschiedenheit [Auch Gregor der Große von ben Stlaven beweift. bestätigt biefe wesentliche Verschiedenheit beiber Stande auf die unzwendeutigste Weise \*). In der Stadt Luna batten mehrere Juden driftliche Stlaven in ihrem Befit. Gregor tragt dem Bischof von Luna auf, diesen Stlaven, nach Borfchrift ber Gefete 4), die Freiheit zu verschaffen; jedoch wenn sie zum Ackerbau gebraucht worben maren, sollten fie als Colonen auf bem Gute auch ferner bleiben. Wollte aber ber Berr einen folchen Colonen vom Gute verseten, ober in personlichen Dienst ziehen, so sollte ber Colone vollig fren senn, indem nun ber vorige herr das Eigenthum burch die allgemeine

<sup>1)</sup> L. 5. §. 1. D. de bonis damnatorum (48. 20.) "... Nam "cum libera mulier remaneat, nihil prohibet, et vi"rum mariti affectionem, et mulierem uxoris ani"mum retinere." (Also für ben Staven war biese factische Grundbebingung aller She unmöglich). Nov. 22. C. 10.

<sup>2)</sup> L. 1. C. Th. de fugit. colonis (5. 9.) "... Ipsos etiam "colonos, qui fugam meditantur, in servilem condi"tionem ferro ligari conveniet, ut officia quae liberis "congruunt, merito servilis condemnationis compellantur "implere." Die Borte in servilem conditionem erflärt Gothofred sehr richtig durch instar servi.

<sup>· 3)</sup> Gregorii M. Epp. Lib. 4. ep. 21.

<sup>4)</sup> Diefe Gefete finden fich Cod. Iust. Lib. 1. Tit. 10.

Borfchrift ber Gesetze, das jus colonarium aber burch fein eigenes willsubrliches Berfahren verwirft habe.]

Auf der andern Seite aber war die Freiheit der Colonen so beschränkt, daß sie mit dem Zustand der Sklaven freylich große Aehnlichseit hatte 1). Diese Aehnlichseit wird in mehreren Stellen im Allgemeinen anerkannt 2). Sie heißen deshalb servi terrae 3), und der Ausdruck Lideri wird zuweilen gebraucht als Geogensatz der Colonen ebensowohl wie der Sklaven 2). Sie waren so gut als die Sklaven körperlichen Züchtigungen unterworsen 5). Desgleichen wandte man auf sie die dei den Sklaven ohnehin geltende Regel an, daß sie seine Klage gegen den Gutsherrn haben sollten; doch wurden davon zwen Ausnahmen gemacht: den willführe licher Erhöhung des Canons (superexactio), und wenn

<sup>1)</sup> Seineccius fertigt biefe'ganze Untersuchung turz ab (antiquit. Lib. 1. Tit. 3. §. 8.), indem er die Colonen ohne weiteres für Staven erklart, und nur beilaufig erwähnt, daß Manche daran gezweifelt hatten.

<sup>2)</sup> L. 21. C. I. de agric. (11. 47.) "... Quae enim diffe-"rentia inter servos et adscriptitios intelligatur, cum uter-"que in domini sui positus ait potestate" etc. L. 2. C. I. in quib. causis coloni (11. 49.). "... pene est, ut qua-"dam dediti servitute videantur" etc.

<sup>3)</sup> S. die vor. Note.

<sup>4)</sup> L. 21. C. I. de agric. (11.47.) — L. 16. L. 22. pr. L. 24. eod. — Zuweilen wird auch der Ausdruck gebraucht, um unter den Colonen selbst eine freyere Classe im Gegenfat der weniger freyen zu bezeichnen; davon wird noch weiter unter die Rede seyn.

L. 52. 54. C. Theod. de haereticis (16. 5.) L. 24. C.
 I. de agric. (11. 47.).

sten 1). Noch auffallender ist es, daß sogar einmal der Grundsatz auf ste angewendet wurde, nach welchem der stüchtige Stave als ein Dieb an der eigenen Person angesehen ward.): eine Anwendung, die freisich mit ihrer anerkunnten Ingenuität im Widerspruch zu stehen streit, jedoch aus Analogien des älteren Nechts gerechtsfertigt werden kann 3). Das Verhältnis des Gutsherrn zu dem Colonen wurde, in Ermanglung eines eigenen Kunstansdrucks, mit dem Namen Patroxus bezeichstet 1).

Das Verhältniß jum Boden bestand zunächst barin, daß der Colone an denselben unauflöslich gehunden war, dergestalt daß weder durch ihn selbst, noch den herrn eine Trennung bewirft werden konnte 5). — hatte also

<sup>1)</sup> L. 2. C. in quib. caus. coloni (11. 49.). — Daß auch über die Frage, ob sie Colonen seyen, und ob das Gut in ihrem oder des Herrn Eigenthum sey (was mit jener Frage zusammen hing) eine Klage zugelassen wurde nach L. un. C. Theod. utrumvi (4. 23.) L. 20. 22. C. I. de agric. (11. 47.), ist nichts besonderes, denn auch in Beziehung auf den Sklavenstand war von jeher das liberale judicium zusächssig.

L. 23. pr. C. I. de agric. (11. 47.) "secundum exem-"plum servi fugitivi sese diretinis insidiis furari intelliga-"tur" etc.

<sup>3)</sup> Gaius Lib. 3. §. 199. — §. 9. L de obl. quae ex. del. (4. 1.).

<sup>4)</sup> L. un. C. Theod. ne colonus (5. 11.) — Die Namen Dominus und Possessor, die freilich auch vorkommen, bes zeichnen nicht das personliche Berhältnis zum Colonen, son dern das Eigenthum am Gute, wovon denn allerdings auch jenes Berhältnis abhängig war.

<sup>5)</sup> L. un. C. I. de cel. Thrac. (11. 51.) "servi — terrae

der Colone das Gut verkassen, so konnte ihn der Gutsherr vindiciren. Diese Vindication ging gegen den dritten Besider, wenn sich der Colone auf einem fremden Gute ausbielt.), in welchem Kall der wissenkliche Besider des fremden Colonen bedeutende Geldstrasen bezahlen muste 2). Sie ging gegen den Colonen selbst, wenn dieser als freyer Naun lebte. Diosen sollte kein Stand, keine Würde schulgen, auch nicht der Soldatenstand 2). Was den geistlichen Stand betrifft, seiwar Ansangs nur vorgesstrieben, daß der Colone nicht außer seiner Deimath ordinirt werde, und daß er fortwährend seine Ropfs

<sup>&</sup>quot;ipsius." L. 15. C. I. de agric. (11. 47.) "glebis inhae"rere praecipinus." — [Man barf jedoch biefe mauflösliche Verbindung auch nicht zu buchstäblich verstehen. Bas
baburch verhindert werden sollte, war nur die immerwährende Veränderung des Aufenthalts und der Beschäftigung;
bloße Unterbrechungen, selbst auf längere Zeit, waren ertaubt, wenigstens wenn der Herr nicht widersprach. So z. B.
erwähnt Gregor. M. Lid. 8. ep. 32. einen Colonen, der
drey Jahre an einem Kirchenbau in Catanea gearbeitet hatte,
und diese Entsernung vom Gute wird daselbst als etwas
ganz Erlaubtes vorausgesest.]

<sup>1)</sup> L. 1. C. Theod. de fugit. col. (5. 9.) L. un. C. Theod. de inquilinis (5. 10.) L. 6. L. 23. §. 2. C. I. de agric. (11. 47.).

<sup>2)</sup> L. 2. C. Theod. de fug. col. (5. 9.) L. 12. C. I. de agric. (11. 47.) L. un. C. I. de col. Thrac. (11. 51.) L. un. C. I. de col. Illyr. (11. 52.) L. 2. C. I. de fug. col. (11. 63.). Die hochste bieser Strafen galt in Ehracien: sie betrug zwen Pfund Gold.

<sup>3)</sup> L. 6. 11. C. I. de agric. (11. 47.) L. 1. 3. C. I. de fug. col. (11. 63.).

fteuer selbst zu zahlen habe 1). Dann wurde die Ordis nation von der Simmilligung des Gutsheren abhängig spennache, so daß dieser außendem den Colonen aus dem geststichen Stand (und eben so aus: vem Monchestund) zurückfordern: durste 2). Sindlich kahrte Justiman wies der zu der ersten Regel zurück, so dust der Colone in seiner Heimath auch ohne Einwilligung des Gutsheren drömert werden durste, daß er aber seine Wempflichund zen an idem End and ferner ersällen musste. Die Bischofswürde machte nach Justinians Norsthrist gang trey vom Estinat.

tingekehrt aber marmes much dem Germenicht erlaube, den Colonen vom Gute zu wennen. Zwer mit dem Gemobiliat fonnte er ihn undebingt verdußern, aber ohne dasselbe: vurihaus nicht i.)... Ein solcher Berkauf war nichtig, der Berkluser konnte den Colonen wieder zurücksordern, und der Känfer verlor das Kunfgeld; dieses sollte auch dann eintreten, wenn bei dem Berkauf zum Scheln ein unbedeutendes Stalt Land mitgegeben war, in der Absicht das Gests zu umgehen. D. Nach einer Berördnung von Balentinian III., war Es jedoch erlaubt

<sup>1)</sup> L. 33. C. Th. de episc. (16. 2.) b. b. L. 11. C. I. de episcop. (1. 3.)

<sup>2)</sup> L. 16. L. 37. pr. C. L de episc (1. 3.).

<sup>3)</sup> Nov. 123. C. 17.

<sup>4)</sup> Nov. 123. C, 4.

<sup>5)</sup> L. 7. E. I. de agric. (11. 47.) , ... originarios absque , terra ... vendi omnifariam non licebit" L. 21. eod. , ... et possit (dominus) ... adscriptitium cum terra ', dominio suo expellere." Nov. Valent. Tit. 9.

<sup>6)</sup> L. 7. C. I. de agric. (11. 47.).

einen Colonen gegen einen andern zu vertauschen 2), welches indessen in den Justinianischen Coder nicht übergegangen ist. — Eben so war es ferner dem Gutsheum verboten, das Gut zu veräußern und den Colonen zu-rück zu behalten?). — Dagegen durste der Bestiger mehrerer Güter, wenn das eine Gut Ueberstuß, das andere werse Mangel an Ensonen hatte, einen Sheil derselben verseigen, und diese Versehung blieb dann unabänderlich, auch wenn in der Holge eines der Enundstützte veräussert würde 2).

Den Grund dieser Beschränkung des Gutsherrn tönnte man jundchst in einem eigenen. Recht des Colomen selbst aussuchen wollen, in welchem Fall die. Einswilligung desselben jede Beschränkung ausgehoben haben würde. Allein von einer solchen Einwilligung ist nies gends die Rede, auch hatte in der That der Colone gar tein Recht aus Boden. Daß er nicht Eigenthümer war, also selbst den Boden nicht verdußern konnte, verstand sich ohnehin von selbst <sup>4</sup>): aber auch selbst ein beschränktes dingliches Recht am Boden wird ihm niemals zu geschrieben. Daß-es nicht vorhanden war, solgt sogar nothe

<sup>1)</sup> Nov. Valent. Tit. 9.

<sup>2)</sup> L. 2. C. I. de agric. (11. 47.) "si quis praedium ven-"dere voluerit, vel donare: retinere sibi transferendos ad "alia loca colonos privata pactione non possit" etc. Es ist bieselbe Stelle wie L. 3. C. Theod. de Lensu sine adscript. (13. 10.).

<sup>3)</sup> L. 13. §. 1. C. L de agric. (11. 47.).

<sup>4)</sup> L. 1. C. Theod. ne colonus (5 11.), L. 17. C. I. de agric. (11. 47.).

nothwendig aus den schon erwähnten Befugniffen bes Berrn, den Colonen ju vertauschen oder zu verseten. Es war also in der That nur das diffentliche Interesse, welches iene Beschränfungen veranlafte 1), obgleich bas durch mittelbar die Colonen einen ahnlichen Schut gegen die Willführ der Gutsherrn erhielten, wie durch ein Jenes offentliche Intereffe eigenes Recht am Boben. aber bestand zunächst und hauptsächlich in ber polizeilis chen Gorge fur die Landescultur, die man burch bie Begunftigung biefes Berhaltniffes vorzugeweise ju bes forbern glaubte 2). Dazu fam noch bas Steuerintereffe, wovon weiter unten die Rede senn wird. 200 das Bohl der Colonen selbft war blos bei gewiffen untergeordnes ten Bestimmungen gefeben, die allerdings auf Menfchlichkeit beruhten, deren Bedurfniß aber allein schon binreicht zu beweisen, daß ihnen ein eigenes Recht am Boben ganglich fehlte. Go j. B. sofften bei ber Theis Ittng eines gemeinschaftlichen Gutes, zu welchem Colonen gehörten, Chegatten und Bertvandte von einander niche: getrennt werden 3). Wurden Colonen von einem Gut auf bas andere verfest, und bann bas eine Gut ver-

<sup>1)</sup> Darauf deuten auch ummittelbar die Borte privata pactione in L. 2. C. I. de agric. f. oben Rote 2. d. vor. S.

<sup>2)</sup> Nov. Valent. Tit. 9. "... ne ad alterum coloni, ad al-"terum possessio exhausta perveniat." L. 7. C. I. de agric. (11. 47.). "Neque vero ... id usurpet legis illu-"sor ... ut parva portione terrae emtori tradita, omnis "integri fundi cultura adimatur" etc.

<sup>3)</sup> L. 11. C. I. comm. utr. jud. (3. 38.).

tanst, so sollten gleichfalls die Kinder mit den Eltern vereinigt bleiben 1). — Besonders merkwirdig ist es, daß sowohl jene polizeiliche Sorge für die Landescultur, als auch diese menschliche Rücksicht auf die Schonung der Familienverhältnisse, nicht dei den Colonen stehen blieb; sondern auch auf die eigentlichen Stlaven ausgesdehnt wurde, sodald diese zur Landwirthschaft bestimmt, und als solche in die Steuerbücher eingetragen waren 2). Unch diese Gleichstellung bestätigt es, daß bei den Colonen ein eigenes Recht am Boden nicht vorausgesott wurde, indem ja ein solches Recht bei Stlaven gar nicht vorausgesott wurde, indem ja ein solches Recht bei Stlaven gar nicht einmal denkort war.

Aus diesen Herleitung der ungertrennlichen Berbindung des Colonen wit dem Gute folgt zugleich eine sehr nachtliche Beschräufung derfelben. Sprach nämlich ein häheres öffentliches Interesse für die Trennung, und war auch der Gutsberr dazu geneigt, so hatte sie kein Bedenken. Dieses nun fand statt in solgendem wichtigen und häusigen Fall. Die Recrusiung des Heeres wurde

<sup>1)</sup> L. 13: §: I. C. L. de agric. (11. 47.) — So war es auch in früheren Zeiten zugelassen, bei einer Bindication die Trennung von einem Chegatten oder von den eigenen Kindern durch Wicarien abzuwenden. L. un. C. Theod. de inspil (5. 10.). Nov. Valentin. Tit. 9.

<sup>2)</sup> L. 7. C. I. de agric. (11. 47.). "Quemadmodum origi"narios absque terra: ita rusticos censitoaque ser"vos vendi omnifariam non licebit" etc. L. 11. C. I.
comm. utr. jud. (3. 38.) — Früherhin war bei diesen nurber Berkauf außer der Provinz untersagt gewesen. L. 2.
C. Theod. sine censu (11. 3.).

von den Grundeigenthamern, je nach dem Werth ihrer Grundstäcke, gefordert <sup>1</sup>). Da num keine Sklaven an genommen wurden <sup>2</sup>), so war ohne allen Zweisel hauptssächlich darauf gerechnet, daß die Gutsherren ihre Colomen als Recruten stellen würden. In einem solchen Fall war die Einwilligung des Gutsherrn vorhanden, und in Ansehung des Staats wurde die Sorge für die Landese cultur und für die Steuern <sup>3</sup>) durch die noch wichtigere Sorge für das heer überwogen. Auch sprechen die oben angesührten Skilen, nach welchen der Colone selbst aus dem Soldatenstand zurückzusordern ist, (S. 286.) nur von sinchtigen Colonen, d. h. von solchen, die das Sut ges gen den Willen des Sutsherrn verlassen hatten.

<sup>1)</sup> Vegetius Lib. 1. C. 7. — L. 7. C. Th. de tironibus. (7. 13.) Nov. Theod. Tit. 44. C. 1.

<sup>2)</sup> L. S. C. Th. de tironibus (7. 18.).

<sup>3)</sup> Ramlich sobald der Netrute eingestellt war, würde ohne allen Zweifel die Kopfsteuer dem Gute abgesthrieben. Gigentlich nun hatte er selbst fortwährend die Ropfsteuer tragen mussen; er jedoch gehorte unter die Zahl der besonders Eximirten, und es war mit großer Genausgkeit bestimmt, in welchen Killen die Exemtion ihm allein, oder zugleich den Seinigen zu gute kommen sollte. (Bgl. die folgende Abbandlung: über die Römische Steuervarfassung.)

 <sup>4) &</sup>quot;Annuse functiones." L. 2. C. I. in quib. caus. col. (11. 49.) — "Reditus" L. 20. pr. L. 23. §. 1. C. I. de agric. (11. 47.).

In der Regel sollte dieser Canon in Frucht entrichtet, baares Geld aber nicht gesordert werden 1): boch sonnte auch eine Geldzahlung begründet sepn, ohne Zweisel durch Bertrag oder Herkommen 2). In Ansehung diesses Canons nun galt die wichtige Regel, daß der Gutscher ihn durchaus nicht gegen das disherige Herkomsmen erhöhen durste 3), und durch diese Bestimmung war unstreitig das sonst so harte Recht des Colonats um vieles gemildert.

[Dieser Canon ber Colonengüter, unstreitig eine ber wichtigsten Seiten des ganzen Rechtsverhältnisses, wird aus den Rechtsquellen wenig anschaulich; um so lehrreicher aber sind die Nachrichten, welche ein Brief Gresgors des Großen 4) über die Colonen der Römischen Kirche in Sicilien enthält, und wovon ich hier eine zussammenhängende Darstellung versuchen will. Die Kirche baute ihre Güter nicht auf eigene Rechnung, sondern verpachtete sie im Großen an conductores 5). Einem

<sup>1) -</sup> L. 5. C. I. de agric. (11. 47.).

<sup>2)</sup> L. 20. §. 2. C. I. de agric. (11. 47.).

<sup>3)</sup> L. 1. 2. C. I. in quib. caus. coloni (11, 49.) I. 23. §. I C. I. de agric. (11. 47.). Es war hiefes ber einzige Kall einer privatrechtlichen Klage, die bem Colonen gegen ben Gutsberrn auftand. S. o. S. 284.

<sup>4)</sup> Lib. 1. ep. 44. p. 533 sq. ed. Paris. 1705.

<sup>5)</sup> Diese conductores kommen vor p. 534. 535. 536. Sie bildeten selbst wieder gewissermaßen einen eigenen Stand, wenigstens wurde von Manchen behauptet, bey ihrem Lod musse das Vermögen nicht ihren Verwandten, sondern der Kirche zufallen. Dieses tadelt der Pahst p. 535, indem er verordnet, daß die gewöhnliche Erbfolge eintreten solle.

solchen conductor also waren zugleich alle auf den fleis nen Bauerhofen des Guts wohnende Colonen mit verpachtet 1), bas beißt, biese Colonen hatten ihren Canon nicht an die Kirche, sondern an den conductor zu ents richten, fo daß die in dem Brief enthaltene Borfchriften bes Pabstes junachst als eine Gesetzebung für die Vachter und bie Colonen ber Rirche gebacht werben muffen. Der Canon bestand bort burchaus in einer Quote ber erzeugten Fruchte, jedoch fo, daß biefe Quote bald in Ratur abgeliefert, balb mit Gelb abgefauft zu werben pflegte. Im ersten Kall hatten die Colonen sowohl die Seegefahr zu tragen, als ben unbermeiblichen Abgang auf ben Schiffen, fur welchen fie ben Schiffern eine Durchstchnittsvergutung zu geben hatten. Fur ben zwenten Kall aber verordnet ber Pabft, daß ftets ber gegenwartige mabre Marktpreis angenommen werben folle, anstatt daß bisher in wohlfeilen Jahren die Colonen burch willführliche hobere Preise gebrückt zu werden pflegten. Besonders wichtig und schwierig aber ift die Stelle bes Briefs, welche fur die Sohe bes Canons eine all: gemeine Vorschrift giebt. Gregor fagt, man habe bis: her auf manchen Gutern bie bruckende Abgabe von Viertbalb Scheffel auf gewonnene Siebengig Scheffel ben Colonen abgenommen 2), ja sogar diesen Canon noch durch

<sup>1)</sup> In biesem Sinne beißt es p. 536. 537.: "quoties con-"ductor aliquid colono suo injuste abstulerit."

<sup>2)</sup> Das heißt also 25 ber gewonnenen Früchte, ober einen hals ben Zehenten. Der kunftige Canon sollte nur 33 ber Früchte betragen. Die Bezeichnung burch Siebzigtheile weiß sich nicht zu erklären.

manche Rebenabgabe erhöht. Er verordnet, daß kunftig nicht mehr als Zwen Scheffel von Siebenzig genommen werden, und zwar so, daß außerdem keine Rebenabgaben vorkommen sollen .). Damit aber diese Wohl-

<sup>1)</sup> Bier ift die Stelle, worin bas Sachliche nicht zweifelhaft, die Borterflaumg aber fehr schwierig ift, nach dem Tert ber Parifer Ausgabe: "Cognovimus etiam, in aliquibus massis Ecclesiae exactionem injustissimam sieri, ita ut a septuaginta terni semis, quod dici nefas est, conductores exigantur: et adhue neque hoc sufficit, sed insuper aliquid ex usu jam multorum exigi dicuntur. Quam rem omnino detestamur... et prout vires rusticorum portant, pensionem integram ad septuagena bina persolvant" etc, Es ift einleuchtenb, bag ber Pabft fagen will: Wir haben vernommen, bag an manchen Orten die Pachter (von ben Colonen) Bierthalb von Siebengig forbern: ja man fagt, bag fie felbft bamit fich nicht begnugen, fonbern noch mehr verlangen." Um bie Stelle fo verfieben gu konnen, ift fie jeboch auf folgende Weife theils zu erklaren, theils zu emendiren. Das Subject bes ganzen Sates find bie rustici ecclesiae, die in bem vorbergebenden Theil des Briefes fo oft genannt und wiederholt werben, daß fie bier ohne allen Zwang hinein gebacht werben tonnen. Es ift ferner zu emendiren a septuagenis terna semis und nachber per conductores exigantur. Die Leseart septuagenis hat theils hanbschriften, theils die Analogie bes nachfolgenben septuagens für sich. Terna Arbt in keiner Handschrift, aber aus den Zahlzeichen alterer handschriften konnte leicht durch irrige Auflösung terni und ternis entsteben Ternis insbefondere mag baraus entkanden fenn, bag man bas ternis irrig zu noptnagenis confernirte: der Anfangsbuchfiche des folgenden Bortes (s) wurde bann ferner Bergnloffung bagu, daß aus ternis später terni gemacht marbe. ift nun als Accufativ zu benken, und ber gange Sat fo gu ergangen und zu conftruiren; ita ut (rustici) per conducto-

that ben Colonen nach dem Tode des Pabstes nicht wieder entwaen werbe, verordnet er, bag über die Sobe bes gangen Canons Urfunden ausgestellt und den Colonen eingehandigt werden follen. Diefer Canon erscheint min allerbings unbegreiflich gering, inbeffen erflart fich einigermaßen biefe Erscheinung burch folgende Bemertungen. Ruborberft ift bas erwähnte Berbot ber Rebenabaaben nicht allen buchstäblich zu nehmen, so daß wir nicht wisfen, wie viele berfelben bennoch übrig bleiben follten, wodurch denn allerdings der angegebene Canon noch erhohet wurde. Go j. B. mußte jeder Colone bem Pachter fur bie Erlaubnif ber Che eine Abgabe gablen, die nur nicht über einen Solidus betragen follte (p. 535). Ferner verbietet der Pabft mit großem Unwillen (p. 533), ben schuldigen Canon in einem fingirten größeren Dobins ju erheben, und fest bingu, es follten bochftens Achtzehn Sextarien auf jeden Modius geforbert werben durfen. Da nun der wirkliche Modins nur sechzehn Gertarien bieli 1), so wird hier immer noch ein willführlicher, ohne Zweifel durch hertommen bestätigter Buschlag von Zwen Gertarien auf ben Mobius, b. b. von einem Achttheil bes gangen Canons verstattet, also nicht

res exigantur terna semis a septuagenis, welche Construction bestätigt wird durch den vollsommenen Parallelismus der gleich folgenden Worte: insuper aliquid (rustici) exigi dicuntur. (Neber die hier angenommene Construction von exigantur ist zu vergleichen Cramer pr. ad Gellium excursuum trias. Kil. 1827. 4. p. 29 sq.)

<sup>1)</sup> Volusius Mae cianus de asse, am Ende der Schrift

somohl der Migbrauch überhaupt, als die Uebertreibung Roch wichtiger aber ist ber Umbeffelben, unterfaat. stand, daß die Colonen die auf ihre Bauerhofe fallende Grundsteuer übernehmen mußten. Nimmt man nun an, mas ohnehin aus anderen Grunden sehr mahrscheinlich ist 1), daß die Grundsteuer damals sehr Boch war, so erflart es fich leicht, bag baneben nicht noch ein bober Canon an ben Gutsberrn entrichtet werden tonnte. Die wichtige Thatsache nun, daß die Colonen wirklich die Grundsteuer ihrer Sofe an Die Steuertaffe einzahlen mußten, ergiebt fich aus folgender Stelle bes angeführten Briefes (p. 535). Der Pabst fagt, die Colonen murden besonders durch ben erften Termin der Steuer hart bedrängt; benn indem sie zu dieser Zeit ihre Früchte noch nicht verfauft batten 2), mußten fie von ben Steuers beamten das Gelb um wucherliche Zinsen borgen. Der Pabst verordnet, daß fünftig der Vorschuß aus der Rirchen. taffe (ohne Zweifel sinslos) gemacht, und allmählich von ben Colonen wieder eingezogen werben folle. Die gange

<sup>1)</sup> Bgl. ben vierten Abschnitt ber folgenden Abhanblung.

<sup>2)</sup> Die Grundsteuer jedes Jahres wurde in bren Terminen bezahlt, den 1. Jan., den 1. Map, und den 1. September. (Bgl. den dritten Abschnitt der folgenden Abhandlung). An dem ersten dieser Lage nun (den 1. Jan.) waren die Oliven kaum eingeerndtet, und das Del, aus dessen Ertrag wohl der hauptsächliche Gelderloß genommen werden mochte, konnte noch nicht verkauft senn, wenn es nicht, wie der Pahft sagt, die Colonen aus Noth unter dem Preise loßsschlagen wollten. Für ein bloßes Getreideland würde die Stelle keinen Sinn geben, indem da die Früchte den 1. Januar gewiß schon mit Bequemlichkeit verkauft seyn können.

Stelle lautet so: "Praetera cognovimus, quod prima illatio burdationis 1) rusticos nostros vehementer angustat, ita ut priusquam labores suos venundare valeant, compellantur tributa persolvere: qui dum de suo, unde dare debeant, non habent, ab auctionariis publicis 2) mutuo accipiunt, et gravia commoda pro eodem beneficio persolvunt: ex qua re fit ut dispendiis gravibus coangustentur. Unde praesenti admonitione praecipimus, ut omne quod mutuum pro eadem causa ab extraneis accipere poterant, a tua experientia publico detur 3), et a rusticis Ecclesiae paulatim ut habuerint accipiatur; ne dum in tempore coangustantur, quod eis postmodum sufficere in inferendum poterat, prius compulsi, vilius vendant, et hoc eis minime sufficiat],

In Ansehung bes Bermogens scheinen auf ben

<sup>1)</sup> Das Wort burdatio kommt überhaupt blos in zwey Stellen bieses Briefes (p. 535. 536.) vor, und die Herleitung ist ungewiß. Die Bedeutung aber kann nicht zweifelhaft seyn, theils wegen der daden ermähnten prima illatio (vgl. den 3ten Abschn. der folg. Abhandl.), theils weil gleich in den folgenden Worten geradezu das Wort tributa als gleichsbedeutend gebraucht wird.

<sup>2)</sup> Es muß mit Handschriften actionariis gelesen werden. Actionarii publici sind alle siscalische Berwaltungsbeamte, bier insbesondere die Steuerbeamten. Ogl. Ducange s. v. actionarius und auctionarius.

<sup>3)</sup> Tas experientia ift, nach mehreren Stellen, der officielle Shrentitel, den der Pabst dem Petrus giebt; publico ist der Datiw, und beist so viel als fisco, der Steuerkasse. Darum ist die Leseart alterer Ausgaben: ex publico, schlechtbin zu verwerfen.

erften Blick die Colonen mit den Stlaven gang auf gleicher Linie ju ftehen. Bas fie befigen, wird so wie bei Cfaven Peculinm genannt: es wird gefagt, daß bie Bindication des Herrn nicht blos auf die Berson des Colos nem fondern auch auf dieses Peculium gehe 1): ja daß fie bem herrn erwerben, und daß bas Erworbene nicht ihnen, sondern dem Berrn gehore 2). Allein bei genauerer Betrachtung überzeugt man fich, daß diese Ausbrucke nicht buchstäblich zu nehmen find. Die Colonen waren vielmehr bes Eigenthums fahig, und es war ihnen nur unterfagt, ihr Bermogen ohne Einwilligung bes Gutsberen zu veraußern 3), indem freilich ein wohlhabender Colone fur bas Gut felbst und für den Guts: herrn vortheilhafter war, als ein armer. Diese Unfa: higkeit ber Veraußerung ift bas eineige, mas mit jenen ungenauen Ausbrücken bezeichnet wird, und der Unterschied von den Sklaven war also hierin sehr groß. Denn ber Sklave hatte in der That nichts eigenes, und die wichtigste Folge davon war, daß ihm der hetr Alles wegnehmen tonme was er befag: ber Colone batte eiges nes Vermögen, welches ihm nicht weggenommen werden burfte, und nur die willführliche Beraugerung war ibm

L. un. C. Theod. de inquilinis (5. 10.). L. 23. §. 2.
 C. I. de agric. (11. 47.).

<sup>2)</sup> L. 2. C. I. in quib. caus. coloni (11. 49.) ,, ... quem ,, nec propria quidem leges sui juris habere voluerunt, ,, et ... domino et acquirere, et habere voluerunt." L. 18. C. I. de agric. (11. 47.).

L. nn. C. Thepd. ne colonus (5. 11.) L. 2. C. I. in quib. caus. coloni (11. 49.).

Das es sich wirklich so verhielt, wird durch unterfagt. folgende Auwendungen außer Zweifel gefett. welche Donatisten waren, sollten zur Strafe ihrer Reperen, ben dritten Theil von ihrem Peculium verlieren 1), eine Strafe bie offenbar eigenes Bermogen vorausliett. Rerner war im allgemeinen vorgeschrieben, daß Geiftliche oder Monche, wenn fie ohne Testament fierben, -und keine Berwandte hinterlaffen warben, von ihrer Rirche ober ihrem Rlofter beerbt werden follten. Von dieser Regel aber follten folgenbe bren Musnahmen gelten: wenn ber Verftorbene ein Freigelaffener, ober Colone, ober Euriale ware, fo follte die Erbschaft an den Batron, an ben Gutsberrn, ober an die Eurie fallen 2). - Somobl diese Borschrift selbst, als die Zusammenstellung mit den Freigelaffenen und ben Curialen, beweift, daß bie Colonen eigenes, einer Beerbung fabiges, Bermogen haben mußten. - Diefe beschränfte Verfügung über bas eigene Permögen, machte nun zwar allerdings bei ben Colonen die Regel aus, aber es gab babon zwen, schon oben erwähnte, Ausnahmen. Die Colonen namlich, welche burch Beriahrung in ihr Dienstverhaltniß eingetreten maren, sollten pollig freies Vermogen baben 3): besaleichen biejenigen, welche aus ber Ehe eines Colonen mit einer freien Frau erzeugt waren 4). Man tann baber, mit

<sup>1)</sup> C. 54. C. Theod. haereticis (16. 5.).

<sup>2)</sup> L. un. C. Theod. de bonis clericorum (5, 3.). L. 20. C. I. de episcopis (1, 3.).

<sup>3)</sup> L. 18. L. 23. §. 1. C. I. de agric. (11. 47.). S. vben Seite 280.

<sup>4)</sup> Nov. 162. C. 2. S. o. Seite-277.

Ruckficht auf diesen Unterschied, überhaupt zwen Classen von Colonen annehmen, eine strengere, und eine wenis ger strenge 1).

Eines ber schwierigsten Berhaltniffe ber Colonen enblich ift basienige, welches die offentlichen Abgaben betrifft. Diefes Berhaltnif indeffen tann bier nur im allgemeinen angebeutet werben, indem bie genauere Entwicklung beffelben, fo wie die Begrundung burch geschichtliche Zeugniffe, mur im Zusammenbang mit bem gangen Steuerwesen moglich ift. 2). Bur Zeit bes ausgebilbeten Colonats, und schon lange vorber, bestanben im romischen Reich neben einander zwen birecte Abgaben: Grundsteuer und Kopfsteuer. Die erste wurde von allen Grundeigenthumern entrichtet (Possessores), die zweite von benjenigen, welche fein Grundeigenthum batten, und auch von diesen nur insoferne sie weber durch Rang befreit waren (Plebeji), noch durch eine ber besonders bestimmten Exemtionen. Aus diesen Grundzügen be Steuerwesens ergiebt fich folgende Anwendung auf ben Colonat. Die Grundsteuer des Bauerhofes mar eine

<sup>1)</sup> So werben in L. 23. §. 1. C. I. de agric. (11. 47.) biese begünstigten Colonen im Gegensat ber anderen liberi genannt. Dagegen bezeichnet wohl der Ausbruck liberi coloni in L. un. C. I. de coll. Illyr. (11. 52.) die Colonen überhaupt im Gegensat der Staven: und in L. 1. C. I. de praed. tamiacis (11. 68.) wohl gar freie Bauern im Gegensat der eigentlichen Colonen, die dort adscriptitii heißen.

<sup>2)</sup> Bgl. die folgende Abhandlung: über die Romifche Steuerverfassung unter den Kaifern.

Last bes Sutsberrn, weil biesem bas Gigenthum guftanb. In biefer Verpflichtung felbst konnte auch keine wesentliche Verschiedenheit eintreten, und alle Verschiedenheit beschränkte fich darauf, ob die wirkliche Einzahlung der Grundsteuer unmittelbar burch ben herrn, ober burch den Colonen beforgt wurde, welches freilich der Steuertaffe- aant aleichaultig war 1). - Dagenen waren in ber Regel alle Colonen fopfsteuerpflichtig, benn Plebeier waren sie ohne Ausnahme, und als Grundeigenthumer waren sie nur selten fren, ba sie an ihrem Bauerhof niemals Eigenthum hatten (G. 288.), und ein andermarts gelegenes Grundeigenthum bei ihnen gewiß nur febr felten porfom. Ra sie waren für bie Ropfsteuer. überhaupt bei weitem die zahlreichste und einträglichste Clage, besonders seitdem die Stadte von der Ropfsteuer befreit worden waren. Daher geschah es, daß die Berbindung der Ropffeuer mit dem Colonat, obgleich sie weder im Wesen des Colonats gegründet war, noch bemselben ausschließend zufam, bennoch als bas gewöhnliche und regelmäßige betrachtet wurde. Als daber in einigen Provinzen die Ropfsteuer aufgehoben wurde, fand man es nothig ausbrucklich hinzugufügen, ber Colonat daure demungeachtet fort 2). - Fur die Ropfsteuer der Colonen wurde dem Sutsherrn die Vertretung auf folgende Weise aufgelegt. Die Kopffteuer war bei der Grund. fteuer bes Guts eingetragen, ber Gutsberr mußte fie an

<sup>1)</sup> S. o. S. 296:

<sup>2)</sup> L. un. C. I. de col. Thrac. (11. 51.) L. un. C. I. de col. Illyr. (11. 52.).

bie Steuessffe bezahlen, und es blieb ihm überlaffen, bie ausgelegte Steuer auf eigene Gefahr und auf seine Rosten von ben Colonen wieder benzutreiben.

Auf die gewöhnliche Berpstichtung der Colonen zur Kopfsteuer gründeten sich folgende Benennungen derselben: Tribntarii, welcher Name also durchaus nicht von dem Canon an den Gutsherrn erklart werden darf \*): ferner Consiti oder Censibus odnoxii \*): endlich die dußerst häufigen Benennungen: Adscriptitii, Adscriptitiae conditionis \*), Censibus Adscripti \*). Diese letzten inskesondere gehen nicht (wie man glauben könnte) auf das specielle Berhältniß der Colonensteuer zu der Grundsteuer des Gutes, neben welcher jene als Anhang

<sup>1)</sup> L. 3. C. I. ut nemo (11. 53.) L. A2. C. I. de agric. (11. 47.) L. 2. C. Th. si vagum (10. 12). — Daß in ber Abat der Rame Tributarius von der Kopfsteuer an den Staat berkommt, nicht von dem Canon an den Gutsberrn, folgt unwidersprechlich aus den Gesehen über die Ausbebung der Kopfsteuer in einzelnen Provinzen. hier heißt es, die Colonen sepen gwar dassibst nunmehr sen von dem tridutarius nexus, aber der Colonat daure dennoch unverändert fort. (Bgl. S. 301).

<sup>2)</sup> L. 4. 6. 13. pr. C. I de agric. (11. 47.) (vgl. S. 279.).
L. 1. C. I de tiron. (12. 44.). Much Capite censiti. Inliani epit. nov. Const. 21. C. 12. — Auch Stlaven fonnten aus gleichem Grund Censiti seyn und heißen. L. 7. C. I. de agric. (11. 47.) L. 10: C. I de re milit. (12. 36). (Bgl. S. 290.)

<sup>3)</sup> L. 6. 21. 22. 23. 24. C. I. de agric. (11. 47.) L. 11. C. comm: utr. jud. (3. 38.).

<sup>4)</sup> L. 19. 22. pr. 4. C. I. de agric. (11. 47.) L. 2. C. I. in quib. caus. col. (11. 49.) L. 20. C. I. de episc. (1. 3.).

oder Zusatz mit eingetragen war: sondern sie sagen nur im allgemeinen, daß der Colone in die Steuerrolle eingetragen, glio (personlich) steuerpstichtig sep. Denn der Ausbruck Adscriptio wied auch von den Grundstücken selbst gebraucht '), ist also in der That nur die allgemeine Bezeichnung der Sintragung irgend eines Schapenstandes in die Steuerrolle, oder der Steuerpstichtige keit desselben.

In der erwähnten Steuervenkretung übrigens lag dann das zweite öffentliche Interesse, um dessen willen man den Colonat auf alle Weise zu begünstigen und sest zu halten suchte, umd auch aus diesem Grunde war dem Sutsherrn die willsührliche Trennung des Colonen vom Sute untersagt. Ja nach manchen Neußerungen könnte man sagar glanden, die ganze Einrichtung sen ursprüngelich von einer Vertheilung der eigenthumslosen Menge unter die Grundeigenthümer, lediglich zum Zweck der Steuervertretung, ausgegangen 2), was jedoch aus anderen Gründen wenig wahrscheinlich ist, und höchstens in einzelnen Gegenden und für manche Zeiten angenommen werden könnte.

Bulett ift noch von ber Aufldfung bes Colonats

<sup>1)</sup> S. S. in L. 5. C. Th. ne collat. translatio (11, 22).

<sup>2)</sup> L. 26. C. Theod. de annona (11, 1.) "... Nullum "gratia relevet: nullum iniquae partitionis vexet in"commodum, sed pari omnes sorte teneantur: Ita tamen,
"ut si ad alterius personam transferatur praedium, cui
"certus plehis numerus fuerit adscriptus, venditi
"onera novellus possessor compellatur agnoscere" etc.

für die einzelnen Colonen zu sprechen. Rach ber Analogie ber Stlaven fonnte man hier zunächst eine Rrenlaffung erwarten, entweder burch die blofe Billführ bes Gutsberrn, ober wenigstens mit Einwilligung bes Colonen. Dennoch ist bavon nirgends die Rede 1), und diefer Umftand erflart fich leicht aus bem oben erwähnter Berbot, ben Colonen vom Gute zu trennen. Denn Dies' felben Grunde, welche der Beraugerung des Colonen im Bege ftanden, mußten auch die Frenlaffung verhinbern, zu welcher überbem fein ahnliches Bedurfniß binführte wie bei ben Stlaven. - Dagegent wird eine zwies fache Berjahrung ermahnt, woburch ber Colonat aufgeloft werben konnte, wenn nantlich ber Colone eine gewisse Zeit hindurch entweder als ein Frener gelebt, ober in fremdem Befit gestanden hatte. Rur beibe Ralle mas ren ursprunglich bei Dannern breißig, bei Frauen gwanzig Sabre vorgeschrieben: für ben zweiten Kall war die nabere Bestimmung binjugefügt, unter mehreren successi-

ven

<sup>1)</sup> Sa sogar beutet L. 21. C. I. de agric. (11. 47.) zieme lich bestimmt auf ihre Unzuldssigkeit: "... et possit (do-,, minus) servum cum peculio manumittere, et adscripti,, tium cum terra dominio suo expellere." Also sine terra nicht. In der ganzen Stelle soll die Aehnlichkeit der Colonen mit den Sslaven bervorgehoben werden: darum wird bei den Sslaven die mammissio cum poculio erwähnt, die allerdings der Beräußerung des Colonen mit dem Bauerhof einigermaßen verglichen werden konnte, anstatt daß die (unstreitig eben so zulässige) manumissio sine peculio in keiner Analogie dei Colonen nachgewiesen werden konnte.

ven Besitzen sollte berjenige den Colonen erhalten, des
fen Besitz am ichngsten gedauert hatte, bei gleicher Dauer
der lette 3). Justinian hat die erste Art der Berjähe rung, wodurch der Colone selbst die Frenheit erward, ganz
aufgehoben, so daß, von dieser Zeit an, gegen den Colonen die Bindication des Herrn niemals aushörte 2).
Ueber die: zwepte Art (die Berjährung das hritten Besigers) hat er gar nichts bestimmt, auch die erwähnten
Bestimmungen der früheren Kaiser nicht ausgenommen.3).
Es scheint also, daß für diesen Fall nunmehr die allgemeine Regel der Klagderjährung eintreten mußte, nach
welcher der dreißigjährige Besitz gegen die Bindication
bes Gutcherrn geschützt war, ohne Rücksicht auf die erwähnten abweichenden Bestimmungen.

Aus dieser Darstellung des Einzelnen läßt sich nummehr der Zustand der Colonen in folgender Uebersicht zusammen fassen. Sie waren durch ihre Geburt an den Boden gebunden, nicht als Tagelohner, sondern als Pächter, welche auf eigene Rechnung ein Stück kand

<sup>1)</sup> L. un. C. Theod. de inquil. (5. 10.) Nov. Valent. Tit. 9.

<sup>2)</sup> L. 23. pr. C. I. de agric. (11. 47.).

<sup>3)</sup> L. 23. pr. C. I. de agric. (11. 47.) spricht von ber Bindication gegen ben Colonen felbst, und verbietet baben ansbrucklich alle Berjährung; ber §. 2. spricht von ber Bindication gegen ben dritten Besiger, und erwähnt baben bie Berjährung gar nicht.

bauten, und baffir Fruchte ober Gelb abaaben: bavons bag fie auch Dienste auf bem herrschaftlichen Gute geleiftet hatten, findet fich feine Erwahnung. Ein eigent-Tiches Recht am Boden hatten fie nicht; da aber ber Staat aus polizenlichen und finanziellen Grunden barauf hielt, daß fie ben bem Gute bleiben mußten, und ba finen ber Canon tilcht gefteigert iberbeit durfte, so war ift Buftand bemabe eben fo ficher, wie burch ein eigenes Recht. Bermogen fonnten fie haben, mur war ihnen bie frene Beraugerung beffelben untersagt: boch waren einige Claffen auch von diefer Befchränkung fren. der Regel zahlten fie Ropfsteuer, wo aber auch diese erlassen war, blieb bas Colonatsverhaltnig felbst bennoch unverandert 1). Bergleicht man ihren Zuffand mit ber alten Eintheilung after fregen Einwohner bes Reichs in Cives, Latini, und Peregrini, so ist es unsweiselhaft, baß fie nach Umftanben jebem biefer bren Stanbe angeboren konnten." Da aber in ber spatern Beit die Latini und Peregrini nur noch feltene Ausnahmen gemes fen gu fenn scheinen, so waren wohl auch die meiften

<sup>1)</sup> Es ergiebt sich hieraus, daß ben ben Solonen, als Ausnahme von der Negel, zwen ganz verschiedene Begünstigungen vorkommen koniten: Fahigkeit zur Beräußerung, und
Steuerfreiheit. Beide hatten nichts mit einander zu schaffen,
und es ist ein offenbarer Freihum des Cujacius, der sie zusammenwurft. Denn die L. un. C. I. die col. Thrac. (11.
51.) sagt ausdrücklich, daß in Ehracien die Colonen zwar
steuerfren senen, daß aber dennoch der Gutsberr sie mit
ihrem Peaulium vindiciren konne.

Bolonen im Befit ber Moniffen Clointe A). In biefem Mall hatten fie mabres Commibium) "nicht bioß unner emanber, fondern felbft: mit Fragen. Breit bat Sufis Man ble Che einer frenen Frun mit einem frembem the dicht: gehörigen, Colonon verboten und ifir nichtig er diatt? ) suitein newiß nicht beffnit guete ob bas Conandinn gefehrt batte, in welcher Boransfebung in auch de Che ber Beenen wit bem eigenen Aufrigen, besgleichen Die bes fregen Mannes mit einer Colonin auf gleiche Beife ungustig gewesen wire: fondern lediglich in Dier Micht, sim burch biefes gang poftlive Berbot bas But gegen den Berinft fenes Colonan und feiner Rachfond men vecht ficher gut fchiligen. Die Bewennungen Diefer erbunterthanigen Bauem waren weils von der Geblich feit bes Dienstes bergenommen (Originarii): theils von ber Ropfsteuer (Adscriptitii, Tributarii, Censiti):

<sup>[1)</sup> An biesem Fall wird es recht anschaulich, wie wenig bie in der flassischen Zeit entstandenen Rechtsbegriffe und Künstausdrude hinreichten, von dem werklichen Zustand der spateren Zeit eine richtige Vorsiellung zu geben, und daß namentlich Institutions Versuch; die Institutionen des Gajus fast blos durch Abkürzen und Weglassen dem praktischen Recht seiner Zeit anzwassen, doch immer nur einen sehr um genügenden Erfolg haben konnte. Denn die Colonen bildeten in der spateren Zeit einen der wichtigsten Stande, und von ihnert ist in Justinians Institutionen nicht die Rede; sie standen in der Mitte zwischen Freyen und Stlaven, und nach der in den Institutionen bepbehaltenen alten Classiscation mußte man sie Alle den Freyen, und die Reisten unter ihnen sogar dem ersten Stand der Freyen (den Cives) zus zählen.

<sup>2)</sup> Nov. 22. C. 17.

theils von ihrem. Verhältnis zum Baden, welchen sie henten und bewohnten.: Dahn gehört, der allgemeine in dieser Abhandlung stets gebrauchter: Maure, Colonizserum der allgemeine. Name Renstici, der auch als tecknische Bezeichnung dieser besonderen Masse: warfommt. De nistich der Rame, Anguilini, dessen Beheitung jedoch sieht bestritten: ist. 2005 den mussen Werten wied der schwigenisch der schwiegenist leibt, ohres die Bezeichnung; einer besondern Met, oder mur ein sononnner Ausdruck sehn sollen nach Siner Stelle ist die gleiche Bedeutung unzweifelhaft 3), und es ist wohl am wahrscheinlichsten, daß unch Verschieden beit der Gegenden der eine oder der andere Rame für ein und basselbe Vergebererhältnis gebräuchlicher war-

Bulest find noch einige Bemertungen über die Ge-

<sup>1)</sup> Gregor der Große Epp. Lib. 1, ep. 44. nennt sie am baufigsten Rustici esclesies oder Rustici nostri, asmechselnd aber auch Coloni.

<sup>2)</sup> L. un. C. Theod. de inquil. (5. 10.); L. 2. C. Theod. si vagum (10: 12.) L. 6. C. I. de agric. (11. 47.) L. un. mi. 7C. I. de cel. Illyr. (11. 52.) L. 11. C. I. comm. utr. ind. still (3. 38.).

<sup>&</sup>quot;3) I. 13. pr. C. I. de agric. (11. 47.). "Definimus, ut "inter inquilinos colonosve, quorum, quantum ad origi"nem (i. s., prolem) vindicandam indiscreta eadem.
"que paene videtur esse conditia, licet sit dis"crimen in nomine" etc. — Ganz grundlos ift die Mensung des Eujacius, das Colonus und Inquilinus eigentlich die freyeren Classen der erbunterthänigen Bauern, im Gegens sa des Adscriptitius, bezeichnen sollen.

schichte biefes Rechtsbethaltniffes im Allgemeinen bingus zufügen, wobei aber gleich Unfange erwähnt werben muß, baf eben biefe Geite bes Gegenftandes bie bunfelfte ift. In unfern Rechtsquellen finden wir ben Cos lonat von Conffantin an 1), und awar bier fogleich in großer Ausbehnung, burch alle Theile bes Reichs him burch, namentlich auch in Gallien und Italien 2). Bon biefer Zeit an murbe ber Colonat stets als ein vorzuge lich wichtiger Gegenstand ber Gefetgebung behandelt, und anch in Inflinian's Sammlungen und einenen Gefeten erscheint er auf biese Weise. Daß er bennoch in ben Sinstitutionen nicht vorfommt, erflart fich baraus, bag man ihn bei Cajus nicht vorfand: dieser Umstand aber hat die Kolge gebabt, daß ihn auch die neueren Juris Ren, auf beren Anfichten bas Justitutionenshstem stets überwiegenben Ginfluß ausübte, faft ganglich unbeachtet gelaffen baben. - Weiter aufwarts als in Conftautin's Beit, finden fich nur zweifelhafte Spuren. Bandeftenfelle fpricht Marcianus von einem Testament, worin Inquilinen ohne bas Grundftuck, dem fie jugeborten, legirt waren; Dieses Legat, sagt er, sen nach seinem ausgedrückten Segenstand: ohne Wirfung, wohl

<sup>1)</sup> L. 1. C. Theod, de fug. col. (5. 9.) ift von Conffantin, und awar vom S. 332.

<sup>2)</sup> Sallen. L. 13. 14. C. I. de agric. (11. 47.). — Statien. L. 3. C. Theod. de censu (13. 10.) b. b. L. 2. C. I. de agric. (11. 47.). "Imp. Constantius A. ad Dulci, tium Consularem Aemiliae." — Patalifina, Ehracien, Silvien. Cod. Iust. Lib. 11. Tit. 50. 51. 52. u. f. w. und zwar überall dieses Sassitut in derselben Gestalt.

aber fonne ben Werth in Gelb geforbert weibeit, werrie bes Testators Absacht barauf gegangen sep. 1). Diese Stelle ift allerbings aus bem oben batgeftellten Colonat bes neueren Rechts leicht zu erfatten, aber fie läßt boch auch noch eine Deutung auf gewöhnliche Wiethcontracte gu, beren Recht ober Ertrag legirt gewefen fenn fann. Poch entschiedener verhalt es fich is mit einer Stelle bes Ulpian iber bie Steuerprofessionen: wer babei feisnen Inquilinen ober Colonen nicht angebe, ber mache fich für biese verantwortlich 2). Diese Gtells muß von gewöhnlichen Miethern ober Bachtern erflärt werben, bie ber Grundeigenthumer angeben folite, weil fie fonft ber Aufmertsamteit ber Steuerbeamten entgehen, und baburch fren von Entrichtung der Ropffteuer bleiben konnten; ja fonar marbe jene Stelle auf bie erblichen Colonen bes neueren Rechts nicht recht paffen, indem diese ohnehin en bie Stenerbucher eingetragen fenn mußten, alfo nicht

<sup>1)</sup> L. 112. pr. D. de leg. I. (30.). "Si quis impullinos, "sine praediis quibus adhaerent, legaverit, est inutile le"gatum. Sed an aestimatio debeatur, ex voluntate defuncti
"statuendum esse, Divi Marcus et Commodus rescripse"runt" — Moch weit weniger beweisend iff L. 17. §. 7. de
excus. (Callistratus) "Inquilini castrorum a tutelis excu"sari solent; uisi corum, qui et ipsi inquilini sunt, et in
"eodem castro, eademque conditione sunt." Diese Stelle
beutet gar micht auf dos hier behandste Berhältniß erbunterthäniger Bauern.

<sup>2)</sup> L. 4. §. 8. D. de censibus: "Si quis inquilinum, vel co-"lonum non fuerit professus, vinculis censualibus tene-"tur." — Vgl. die folgende Abhandlung: über die Römisiche Steuerverfassung. Abschn. 3.

erst: banch die Profession des Gutsberrn zur Reuntuis ber Stenerbehorbe famen. Sollten jedoch biefe Panbef, tenkellen in der That als frühere Spuren des Colonats st betrachten fepn, fo fonnte berfelbe damals doch im duferften Fall une erft ein febr beschränktes Dasenn gebabt baben. Dieses folgt baraus, bag theils bie alten Juriften nicht mehr und unswendeutiger bavon fprechen, theils auch fein ficherer Aunstausdruck bafür vorhanden ift; benn gerade die Ausbrucke Colonus und Inquilinus, die fpaterbin so entschieden bafur gebraucht werben, bedeuteten bamals regelmäßig etwas gang anderes, namlich gewohnliche freie Pachter und Miether, Die in ger feiner perfonlichen Abbangigfeit standen. - Aus einer noch früheren Zeit fommt folgende Stelle bes Barro in Erwagung 1): "Omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis aut 'utrisque. Liberis, "aut cum ipsi colunt, ut plerique panperculi cum "sua progenie: aut mercenariis, cum conducticiis "liberorum operis res majores, ut vindemias, ac refoenificia administrant: iique quos obaerarios "nostri vocitarunt, et etiam nunc sunt in Asia, "et Aegypto, et in Illyrico complures." obaerarios lesen manche Sandschriften obaeratos, und man hat bas von ben Schuldfnechten (nexi obaerati) Allein diese waren gewiß ju Barro's erklären wollen. Beiten fo felten und unbedeutend, daß fie in einem Buch über die Landwirthschaft unmöglich erwähnt werden fonn-

<sup>1)</sup> Varro de re rustica L. 1. U. 17.

ten, auch soll ja keine britte, von ben pauperculis und mercenariis verschiedene, Classe eingeführt werben, sons bern nur eine besondere Bezeichnung ber mercenarii selbst (iique für iique sunt etc.). Die natürlichste Erklärung ist also die, nach welcher operarius bloß als ein anderer Rame für die mercenarios angegeben wird, man mag nun annehmen, daß durch obaerarios die Ableitung von operarios angebeutet werden foll, ober man mag auch operarios selbst in den Text aufnehmen. Auf einen erblichen Colonat also beutet diese Stelle burch-Cujacius freilich ift anberer Mennung, aus nicht hin. indem er (ohne Zweifel nur nach einer willführlichen Combination dieser Stelle mit den angeführten Pandeftenftellen) folgende bestimmte Behauptung aufstellt: erbunter thanige Bauern batten bie Romer gu allen Zeiten gebabt, früher unter bem Namen Operarii, bann Inquilini ober Coloni, endlich Adscriptitii 1). - Dagegen findet fich allerdings in einer noch weit afteren Zeit ein Berbatt niß ahnlicher Ratur. Auch die Clienten ber afteften Romischen Verfaffung waren Bauern ohne Eigenthum, und auch sie lebten in einer erblichen Abhangigkeit. Mur wird wohl Niemand einen historischen Zusammenhang. dieser alten Elientel mit dem Colonat behaupten wollen. In der Mitte zwischen beiden liegt eine Zeit von vielen Jahrhunderten, in welcher bas einfache, ftrenge Stlavenverhaltniß an bie Stelle fast aller anbern Urten per-

Cuiacius ad L. 112. pr. de leg. 1. Opp. T. 7. p. 1077.
 Reap.

fonlicher Abhangigbeit getreten war. Ruch ber Ackerhan wurde fast bloß burch Stlaven betrieben, und wenn man späterhin für biesen wieber andere Einrichtungengeben ältesten abulich, einführte, so geschah Diefes gewiß nicht burch Rachahmung eines langst untergegangenen Rechtse verhaltniffes, noch überhaupt burch Erfindung det Gesettgeber, sondern weil der eigene Bortheil der Gutsberrn Nunmehr bestanden die Stlaveren und darauf führte. ber Colonat neben einander, aber jene wurde felbst zum Eheil bem Colonat naber gebracht 1), welcher ben berrschenden Amschren und wohl auch ben Bedürfnissen ber Gegenwart mehr als fie entsprach. Judeffen iftes nicht leicht zu erklaren, wie ber Colonat eigentlich aufangen konnte. Der Einzelne trat burch Geburt in benfelben, bas wif fen wir, aber wie ber gange Stamm ursprünglich berein tam, wiffen wir aus unsern Rechtsquellen nicht. Benigstens spaterhin mar, wie es scheint, eine gang willführliche Unterwerfung unter dieses Verhältniß nicht zulaffig 2), so daß man also annehmen mußte, es sepen in irgend einer unbefannten Zeit einmal viele folche Colonen angesett, bann aber bie Zahl berselben geschlosfen, ober wenigstens die Ansetung neuer Colonen erschwert und beschränft worben. Auch den Grundsätzen bes alteren Rechts war eine folche willführliche Unterwerfung feinesweges augemessen. Indessen spricht gerade bafür die einzige bestimmte bistorische Rotig, die wir

<sup>1)</sup> S. o. S. 290.

<sup>2)</sup> S. o. S. 281.

haben. Es ist bieses eine Stelle aus einem Buch best Salvian, geschrieben um die Mitte des fünsten Jahre hunderts 1). Er klagt über den großen Deuck der Srundssteuer, die hauptsächlich auf den Armen laste, weil die Reichen alle Erleichterungen sich allein neueignen wüßsten 2). Die Folgen dieses Drucks gibt er in solgender Abstrümg an. Einige begähen sich in den Schut der Reischen, überließen diesen ihr Grundeigenthum, und würden Pächter berselben; mm würden sie aber so durch hohes Pachtgeld gedrückt, daß sie doch eigentlich die Grundsteuer sortwährend tragen müßten, der sie hatten entgehen; wolsten 3). Andere verließen ganz ihr eigenes Sus, und würden Gen Solonen auf den Sütern der Reichen 4). Roch andere endlich ersühren das allerhärteste Schicksal, indem sie zuerst als frepe Fremdlinge ausgenommen, dann aber zu

<sup>1)</sup> Salvianus de gubernatione Dei Lib. 5. Cap. 8. 9.

<sup>2)</sup> Damit stimmt gang überein Ammianus Lib. 16. C. 5.

<sup>3)</sup> l. c. Cap. 8., "Cum nem amiserint, amissarum tamen "rerum tributa patiuntur, cum possessio ab his recessentit, capitatio non recedit. Proprietatibus carent, et vectingalibus obruuntur." Hier heißt offendar capitatio Grundstener, nicht Ropfsteuer, wie es freitich die Meisten verstehen; der Beweis liegt theils in dem rerum tributa, theils in der Klage über den unerträglichen Druck, da doch die Kopfsteuer gewiß nicht so hoch war, daß die Pächter darüber hätten zu Grund gehen können.

<sup>4)</sup> I. c. Cap. 8. "Fundos maiorum expetunt, et coloni "divitum fiunt... iugo se inquilinae abiectionis addicunt, "in hanc necessitatem redacti ut extorres non facultatis "tantum, sed etiam conditionis suae... et rerum proprie-"tate careant, et ius libertatis amittant."

wirflichen Sflaven gemacht würden. 2): Diether nun gelibrt bie zwente Claffe, bie allerdings einen möglichen Eintritt in den Colonat durch frepe Unterwerfung voraussest. Indeffen ift babei nicht angegeben, unter welchen Bedingungen und Ginschränfungen dieser Eintrift moalich sen; aanz besonders aber bleibt dabei noch ber Zweifel übrig, ob von einem Rechtsinstitut, bber bloß von einem factischen Migbrauch die Rebe sen, welcher jedoch stets durch Beriahrung in ein Recht verwandelt: werden konnte (G. 280.): wenigstens die britte bon Galvian angegebene Claffe ber Bebrick. ten ift gang meftesitig nur von einer factifchen Unmasunge also bon einer offenbaren Ungerechtigkeit, nicht von einer rechtsgultigen Sandlung, in versteben. -. Eine febr natürliche Annahme marbe barin besteben, ball die ursprünglichen Colonen (alle oder zum Theil) Stlo ben waren, die man mit diefer Ginschränfung fren ließ, und ber fur ben Gutsberrn gebrauchte Rame Patronus (S. 285.) konnte zur Boftatigung biefer Unfieht ande führt werben. Rur wurde auch felbst in einer so modificieten Manuniffion etwas gant neues, dem alten Recht wollig fremdes, gelegen baben. - Die einfachste und natürlichste Erfidrung für die Entstehung bes Colonats wurde dadurch gegeben werben, wenn fich beweisen liefe. baß in einzelnen Provinzen eine folche erbliche Leibeigen-

<sup>1)</sup> l. c. Cap. 9. "quos esse constat ingennos, vertuntur "in servos." Wenn man die hier dargestellte Abtheilung verkennt, so wird die ganze Stelle unverständlich. Auf diese Weise ist sie misverstanden von Naudet administration . . . sous les règnes de Dioclétien etc. T. 2. p. 108.

schaft von jeher bestanben batte. Diese wurde bann unter Romifcher Bereichaft nicht nur fortgebauert baben, fonbern auch auf anbere Theile bes Reichs verbreitet Un biftorischen Zeugniffen fur eine worden senn 1). folche Annahme scheint es jedoch ganglich zu fehlen: ] -3. Sothofred hat über den Ursprung ber Colonen folgenbe gang unbegrundete Bermuthung aufgestellt 2). Sie fenen zum Theil aus Romern entstanden (Inquilini), stum Theil aus Anslandern (Coloni); welche fich ben Romern unter biefer Bedingung fremwillig unterworfen batten: biefe letten nun fenen wegen biefer Unterwerfung für Dedititii gu balten. Abgesehen davon, bag er biefe Behauptung ohne alle Beweife taft, ideinen barin auch Zeiten und Begriffe ganglich verwechselt. Bur Rett ber Republif nannte man Dedititii biejenigen be-Regten Bolfer, welche fich auf Discretion unterwarfen, wofür besondere feverliche Formeln eingeführt waren. Die Lex Aelia Sentia manbte ben Ramen, als blo-Ben Runstausbruck, auf folche Frengelaffene an, die wahrend ihres Glavenstandes schimpftiche Strafen erbulbet hatten, und die deshalb durch die Manumission nicht Cives, fondern nur Peregrinen, und war mit gant beschränften Rechten, werben follten. Weber bas eine, noch

<sup>1)</sup> Diese Meynung stellt auf: Andorff das Stict bes Liberius Julius Alexander, im rhein. Museum für Philologie, 2r Jahrgang S. 178., jedoch sehr richtig als blose Bermuthung, nicht als bestimmte Behauptung.

<sup>2)</sup> I. Gothofred. parat. Cod. Theod. 5. 9. p. 496., und Comm. ad L. un. C. Theod. de inquil. (5. 10.).

bas andere, past auf ben bon Gothofred wordusgefeinen Stall, allein en feheint, bei ber Wahl des Ausbrucks an Seide, alte. Bebentungen gugleich gebacht ju baben, ohne fich bieselben richt flar zu machen - l'Winspeare aliminti einen finneren Zusemmenbang an emischen bein - Recht ber alen Romifchen Colonien, ben-Provincial geundflucken, und der Emphyteuse 1): alle biese Inflie statte schen bem Wefen nach baffelbe newesen, namlich abbangiges, befchrauftes, belaftetes Eigenthum. Auch bus Colonateverhaltniß bet foatern Beit fen nur eine fernere Entwicklung bavon, indem man ben perfontichen Buftand ber Bouern als einen nieberen Buftand angefeben habe ewegen ber Aebulichfeit ibeer Befchaftigung mit ber Befchaftigung ber Stlaven. Die Richtigfeit biefet Rusammenftellung aber muß ich in allen Stucken be-Arriten, obne mich hier auf eine genquere Pruffung und Biberlegung einlaffen zu fonnen.

Ginen sehr merkwürdigen Bentrag zur Sefthichte bes Colonats liefert eine nen entbeckte Constitution des Theodosischen Ender 2). Darin sagen die Kalser, die barbarische Ration der Schren sey jest durch Krieg der Römischen herrschaft unterwoohen. Aus dieser Raseion solle sich ein jeder Gutsbesitzer 3) von dem Prassens

<sup>1)</sup> In ber oben (S. 275.) angeführten Schrift p. 102. und figb.

<sup>2)</sup> Cod. Theod. Lib., 5. Tit. 4. Const. 3. p. 284. ed. Wenck. Die Berordnung ist non honorius und Theodosius, datirt aus Constantinopel im J. 409.

<sup>3) &</sup>quot;Ideoque damus omnibus copiam, ex praedicta gente

Prairedo Arbeiter für feine Buter ausbitten bublen, biele Mirfeiter Gullen ihne nach Colonaisretht gehoren wied Durchand nicht all Glaven behandelt wetben. Gie fol Ten iber nur in die aberseillichen Provinzenigebracht weis boe burfen, und namentlich nicht nach Shracien und IL Swician. :- Sier iff alfo ein febr metfundiges, ja bas einzige bekannte Behfpiel, worans bie aufpmingliche Ens debung von Colonenfamilien: im Cooffen: Mat wirb. Die Raffer konnteen bie in Moer Gewält befindlichen Barbaren wis Stlaven vertaufen, gogen es abme von (obnie Amerifel: ams mantswicthichaftlichen Geunden), fie als Colonni gu verschenden. Man tonnte mun annehmen, atte Colonen überhäupt seven unsprünglich auf biefeibe Beite entstanden, so bak bieser einzelne Rall blos die Wiederhaling abriticher fraberer Kalle gewesen ware 1). Aillein für nothwesthe fann ich biefe Umnahme durchens nicht anerfennen; vielnuchr ift es eben fo beuthar, daß' Die erfte Emffehnun bes Enlohats eine gang anbere war, ind ibas hier nur vin tangft: befanntes und nungebilde tes Nichtsverhaltniß einmal auf eine gewße Babl: gefangener Barbaren in Maffe willführlich augewendet wurde.] .... Jun Schluß at noch das Berbaltnis bes Romi-When Colonats zu ber beutschen Sorigfien gu erwähnen,

<sup>&</sup>quot;hominibus agros proprios frequentandi, ita ut omnes "neimet, susceptos non allo jure quans colonatus apud se "futuros." Freylich steht aber die Stelle im Litel de bonis militum, und so ware es auch möglich, daß nur den Soldaten, weiche Grundbesitzer waren, dieser große Vortheil zugewendet werden sollte.

<sup>1)</sup> So erflart die Stelle Wenck l. c. p 286. not. X.

die von kehr alter Zeit her in ben versthiebenken Mostin fungen vorkomme. Die allgemeine Bebnitchbeit beiber Einrichtungen leuchtet auf Den erften Blick ein, aber eine bistorische Berbindung zwischen benseben annmehmen. Veheint mir durchans tein Grund borhanden. Go glaube fch nicht ball bie Entfiebung bes Rontichen Colonats aus einer Bachahmung ber beutsten Borigfeit ertlat werden bittef, öbnleich ben Romern bas Dafinn einer Folchen Einrichtung bei ben Deutschen lange betannt war 1). Roch weniger Grund aber ift worbanden, bie Entstehung ber beutschen Sorigfeit aus bem Minifchen Colonat zu erklaren, wiewohl bei der lateinischen Abfas fung ber beutschen Boltergesetze bier, wie bei anderen Gegenständen, Romische Runstausbrucke gur Bezeichnung beutscher Rechtsbegriffe gebraucht worden find. Ein wich tiger Unterschied aber in ber Entstehung beiber Berbaltniffe ist vorzäglich zu bemerken. Die Bilbung bes Ros mischen Colonats fällt in die Zeit ber Aufthsung ber Mation, er ift bier um eines einzelnen Bedurfniffes wils len willführlich angenommen worden, hat aber niemals eine besondere politische Bichtigkeit erhalten. Die beutsche Borigfeit fallt mit ber ursprunglichen Bilbung ber Stanbesverhaltniffe in der Nation jusammen, und hat bas durch den wichtigsten Einfluß auf Verfassung und Pris

<sup>2)</sup> Taciti Germania Cap. 25. "Ceteris servis, non in "nostrum morem descriptis per familiam ministeriis, utun— "tur. Suam quisque sedem, suos penates regit. Fru— "menti modum dominus, aut pecoris, aut vestis, ut co-"lono, iniungit: et servus hactenus paret."

620 Cavigny, über den Romifchen Colonat.

vatrecht: Erholten: in dieser Rucksicht war ihr ohne Zweisel die nitalte Elsental weit mehr zu vargleichen als der Solonat, obgleich sie mit diesem letzen der Zeit nach numittalbar zusammen ties.

Nath der Emberung des westlichen Reichs durch die deutschen Bolter kamen beide Institute nup auch in unmittelbare Berührung, und eine Vermischung derselben went unvermeidlich. Dadurch aber wurde, der gänzliche Untergang der alten Stravenen beschleumigt, welcher schan durch die Einführung des Colonats vorbereitet worden war.

#### Ueber

die Romische Steuerverfassung unter den Raisern.

Won

#### Savigny.

[Gelesen in ber Akademie der Wissenschaften am 27. Februar 1823, und zuerst abgebruckt in den Abhandlungen der Jahre 1822 und 1823. Berlin 1825. 4. S. 27—71. der historische philologischen Klasse.]

Die Einnahme des Romischen Reichs war, so wie die der meisten neueren Staaten, aus sehr verschiedensartigen Bestandtheilen zusammengesetzt, größtentheils aus directen und indirecten Steuern von mancherlei Art. Die wichtigsten und bleibendsten derselben maren zwey directe Steuern, die Grundsteuer und die Kopfsteuer, und auf diese allein ist die gegenwärtige Unterssuchung gerichtet.

Zwey Umstande machen es rathlich, in dieser Unstersuchung von einer sehr spaten Zeit auszugehen: erstens rühren die reichhaltigsten Quellen aus dieser Zeit her, Band VI. Heft 3.

und zweytens haben fast alle neuere Schriststeller ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise auf dieselbe gerichtet. Dasher sind eben über diese Zeit einige Irrthumer herrschend, welche vor allem weggerdumt, werden mussen, wenn die gegenwärtige Untersuchung Eingang sinden soll. Ist nun der Zustand dieser späteren Zeit einmal sestgessellt, so wird daburch auch für die frühere Zeit ein sester Boden gewonnen seyn, und es wird alsdann möglich werden, den Ansang und die Entwicklung dieser Einsrichtungen im vollständigen Zusammenhang zu übersehen.

### Erfter Abschnitt.

Steuerverfassung unter ben driftlichen Raifern.

Unter Constantin und seinen Nachfolgern bestand eine regelmäßige, sorgsättig bestimmte Grundsteuer, und biese enthielt ohne Zweisel den größten Theil aller Staatseinfunfte überhaupt. Sie wurde gewöhnlich capitatio genannt, zuweilen auch lugatio ober terrena ingatio 1). Um bieser Steuer willen war bas game

<sup>1)</sup> Sampistellen für das Daseyn einer Grundsseuer unter dem Ramen capitatio: L. 9. C. L. de aet. emti (4. 49.) "capitatio praedii venditi." L. 1. C. Th. de immun. concessa (11. 12.) "iugorum capitationibus . . . amputatis." L. 5. C. Th. sone censu (11. 3.) L. 2. C. I. de sundis rei priv. (11. 65.). — Daher werden iugatio und capitatio als gleichbedeutend jusammen genannt: L. 8. C. Th. de censu (13. 10.) (5. 5. L. 9. C. I. de agric. 11. 47.) L. 1. C. Th. ne quid publ. laet. (8. 11.) L. 11. C. Th. de exact. (11. 7.). — Rach andern Stellen waren die Com-

kand in abgeschätzte Steuerhufen eingetheilt, und von jeder hufe wurde dieselbe Geldstumme als Grundsteuer entrichtet. Eine solche Steuerhufe hieß caput 2), und daher hat ohne Zweisel die Steuer selbst den Namen capitatio erhalten 2). Diese Grundsteuer wurde stetst

- 1) L. 2. C. I. de immun. (10. 25.) "pro ingerum numero "vel capitum quae possidere noscuntur." So werben in vielen Stellen inga oder ingera und capita als gleichbedeutend zusammengestellt: L. 6. C. Th. de coll. donatar. (11. 20.) L. 1. C. Th. de protostasia (11. 23.) L. 1. C. I. de palatin. sacr. larg. (12. 24.) L. 3. C. Th. de milit. vests (7. 6.) L. 1. C. Th. de impon. lucr. doscr. (12. 4.). Eben so fommt caput vor in der besannten Stelle des Sidon. carm. 13. v. 19. 20. (an Majorian gerichtet): "Genryones nos esse puta, monstrumque tributum. Hic capita, ut vivam, tu mihi tolle tria." (b. h. er wünscht Machlaß von dren Steuerhusen für seine Landgüter.) Die Stellen des Ammian und des Eumenius können erst weiter unten erklärt werden.
- 2) Diese Ableitung ift unstreitig einfacher und natürlicher als die des J. Gothofred ad L. 2. C. Th. de censu (13. 10.): das Grundstück sen als das Capital betrachtet worden, wovon die Steiter als Zins entrichtet worden sen. Allerdings kann mm nun weiter fragen, woher der Ausdruck caput (für Steuerhuse) entstanden sen. Ich glaube, auf dieselbe Weise, wie caput für den Abschmitt eines Gesess, eines Buchs u. s. wasebraucht wird. Es bezeichnet in allen diesen Anwendungen den begränzten Theil eines Ganzen, welcher selbst wieder als ein Ganzes für sich betrachtet wer-

scription und die Naturallieserungen mit der capitatio verbunden, was nur denkbar ist, wenn man diese als Grundssteuer erklart. L. 7. C. Th. de tiron. (7. 13.) L. 2. C. Th. de immun. concessa (11. 12.) L. 15. C. Th. de annona. (11. 1.).

in baarem Gelbe entrichtet, und ganz verschieden von derselben war die Raturallieserung (annona); jedoch wurde diese gleichsfalls auf die Grundbesitzer ausgeschlasgen, und als ein Zusatz der Grundsteuer angesehen, so daß sie nach dem Verhältniß derselben vertheilt wurd., und daß der Erlaß der Steuer zugleich von der Lieser rung besteyte 1).

Reben der Grundsteuer bestand eine Kopfsteuer, als eine zwepte directe Steuer, eben so umfassend als jene. Sie wird bald capitatio schlechthin genannt 2), bald humana capitatio, capitalis illatio 3), auch capitatio pledeia, von welchem letten Ausdruck bald noch weiter die Rede senn wird. Die Hohe dieser Kopssteuer ist unbekannt 2). Das Simplum derselben wurde ur-

den kann; so auch in Amvendung auf die Steuerhufe als Theil eines Landgutes.

<sup>1)</sup> L. 15. C. Th. de annon. (11. 1.). "Unusquisque an-"nonsrias species pro modo capitationis et sortium prae-"biturus" etc. L. 2. C. Th. de immun. conc. (11. 12.).

<sup>2)</sup> Dieser Gebrauch bes Ausbrucks für ganz verschiedene Gesenstände hat die Neueren besonders irre gemacht. Selbst in berfelben Stelle kommt das Wort, ohne nabere Bestimsmung, erst in der einen, dann in der anderen Bedeutung vor. L. 7. C. Th. de tiron. (7. 13.).

<sup>3)</sup> L. un. C. I. de col. Thrac. (11. 51.) "sublato . . . hu"manae capitationis censu, iugatio tantum terrena solva"tur." L. 6. C. Th. de coll. donatar. (11. 20.) L. 23.
pr. C. I. de agric. (11. 47.).

<sup>4)</sup> Die Vermuthung von Placentin (Summa in tres lib., tit. de annona), bas Simplum aute einen Aureus betragen, ift ganz ohne Grund; wahrscheinich war die Steuer weit geringer.

springlich von jedem einzelnen Mann gang, von jeder Frau gur Salfte entrichtet: Gratian und feine Mittaifer fetten bie Steuer fur bie Manner auf zwei Funftheile, für die Frauen auf ein Biertheil des ursprünglichen Simplum berab. 1).

Ben biefer Ropfsteuer ift zuerft bie regelmäßige Berpflichtung zu berfelben, bann eine Reihe von Ausnahmen festzustellen, wodurch sie allmählich eingeschränkt worden ift. In der Regel waren jur Ropfsteuer verpflichtet alle Plebejer, welche nicht schon Grundsteuer gahlten, [und Alle, bie ihrem Stande nach noch unter ben Plebeiern standen. ] Buerst also machte der bloke Rang fren von der Kopfsteuer, so daß nur berjenige steuerpflichtig war, welcher im Rang unter ben Decurionen stand 2). Der Beweiß biefes Cates liegt schon in dem Ausbruck plebeia capitatio, welcher febr gewohnlich zur Bezeichnung der Ropfsteuer gebraucht wird,

"laturus est" etc.

<sup>1)</sup> L. 10. C. I. de agric. (11. 47.). "Cum antea per sin-"gulos viros, per binas vero mulieres, capitis norma sit "censa, nunc binis ac ternis viris, mulicribus autem qua-"ternis, unius pendendi capitis attributum est" etc. Die Conftitution selbst mar nur an den Praesectus Pr. Orientis gerichtet, ihre Borfdrift ichein aber ichon vor der Aufnahme in ben Juftinianischen Cober allgemein geworden zu fenn. -Bini ac terni viri find je zwen oder dren, abwechselnd, b. b. funf Manner follten zwen Simpla gablen.

<sup>2)</sup> Daß der Decurionat die außerfte Granze gegen den Blebejerftand ausmachte, beweist L. 7. C. Th. de tiron. (7. 13.) ,, ut sive senator, honoratus, principalis, decurio, " vel plebeius tironem . . . ex agro ac domo propria ob-

und aus welchem unwibersprechlich folgt, bag biefe Steuer eine eigenthamliche gaft ber Plebejer mar 1). Dam fommt aber noch eine einzelne Conflitution, woburch einige untergeordnete Steuerbeamte bie perfonliche Befrenung von ber Ropfsteuer erhielten; biefe Befrenung follte namlich mur gesten so lange bas Umt baure, benn am Ende besselben murben fie entweder wegen lintreme beftraft, und verbienten feine Befrenung, ober fie wurben (im Rall bes Bobtverhaltens) ju einem boberen Rang erhoben, ber fie bann von felbft befrepe, folglich bas Privilegium überfüssig mache 2). hier ift also ber Rang, als regelmäßiger Grund ber Befrenung, beutlich 3mar fonute man an ber Richtigkeit binfer anerfannt. Behauptung zweifelhaft werben burch eine anbere Stelle nach welcher diejenigen Excomites und Expraesides, die ihren Rang nicht burch ein wirkliches Umt, sondern nur als Chrentitel erhalten baben, bie gewöhnlichen burger lichen gaften tragen follen; bier nun beißt es: "ple-

<sup>1)</sup> Capitatio plebeia. L. 4. C. Th. de censu (13. 10.) L. 2. C. Th. de protostasia (11. 23.) L. 36. C. Th. de decur. (12. 1.) — Exactio plebis. L. 6. C. Th. de censu (13. 10.). — Eben bahin gebort die besondere Erwähnung der plebs urbana und rusticana dei dieser Steuer. L. 2. C. Th. de censu (13. 10.). L. un. C. I. de capit. civ. (11. 48.) L. 1. C. I. ne rusticani (11. 54.).

<sup>2)</sup> L. 3. C. Th. de numerariis (8. 1.) "... capitationem "quoque ipsorum (sc. annonariorum et actuariorum) tan"tum, qui ex his censiti sunt, faciat haberi immunem "quoad in actu fuerint constituti: nam postea vel laus eos "et dignitas honorabit, vel, si in culpa fuerint deprebeusi, "poena comitabitur."

beiam quoque sustineant capitationem 1)." Erficit man biefes mit J. Gothofreb fo, baß fle fur ihre Person die Ropfkeuer zahlen sollten, so tann diefe burch den bloken Rang nicht ausgeschlossen worden sein. Allein nach bem gangen Zusammenhang ber Stelle, fo wie nach anderen abulichen Stellen 2), ist bier gar nicht Die Rebe von der Entrichtung der Kopfsteuer, sondern von der Erhebung derfelben; diese gehorte (mahrscheinlich nech einer Reihefolge) zu den gemeinen burgerlichen gaften, und bavon follten jene Chrentitel nicht befrenen tonnen.

Zwentens befrente regelmäßig von der Ropfsteuer jedes Grundeigenehum, so daß nur Derjenige Ropfsteuer gablte, welcher gar feine Grundlaften zu tragen batte. Der Beweis biefer Behauptung liegt in einer Stelle, Die jeboch erft weiter unten wollstandig erklart werden fann, wo von der Steuerpflicht der Colonen die Rede senn wird 3). Hieraus folgt, daß die Kopfsteuer eigentlich nur als Erganung der Grundsteuer betrachtet murbe, namlich als eine birecte Steuer, wodurch biejenigen berangezogen wurden, welche außerdem gang fleuerfren geblieben waren, weil fie fein Grundeigenthum hatten. Und biefer Zusammenhang bient zugleich zur Erflarung bes Begriffs Possessores. Schon ziemlich fruh wer-

<sup>1)</sup> L. 36. C. Th. de decur. (12. 1.).

<sup>2)</sup> L. 2. C. Th. de protostasia (11. 23.) L. 18. §. 8. D. de muner. (50. 4.). Bang falfc erflart biefe lette Stelle Heraldus quaest. quotid. Lib. 1. C. 9. §. 7.

<sup>3)</sup> L. 4. C. I. de agric. (11. 47.).

den biese als ein eigener achtbarer Stand, neben den Decurionen, folglich von diesen verschieden, erwähnt .). Eben so werden sie als eine der vier Classen genannt, woraus, nach der Berordnung des Honorius, der Landutag zu Arles gebildet werden sollte .). Desgleichen kommen sie sehr oft dei Cassioden als ein ausgezeichneter Stand vor, bald allein, bald neben anderen Ständen ?),

<sup>1)</sup> L. 1. D. de decr. ab ord. fac. (50. 9.). Der Ordo und die Possessores sollten gemeinscheftlich die Stadtarte mochten. — Es ist unbegreissich, wie bennoch Pancirol. de magmunicip. C. 1. beide für gleichbedeutend nehmen kann; in L. 6. C. de omni agro deserto liegt dashr durchaus kein Grund. Böllig widerlegt wird diese Mennung schon durch L. 2. C. Th. ne collationis transl. (11. 22.) "... discant nordines, discant reliqui possessores" etc.

<sup>2)</sup> Savigny Rechtsgeschichte Bb. 1. S. 59.

<sup>3)</sup> Cassiodori Var. II. 17, III. 9, III. 49, IV. 8, VI. 24, VII. 27, VIII. 29. (verbunden mit andern); III. 44, V. 9, V. 15, V. 38. (allein). In ber erften Stelle g. B. beißt es: Honoratis, Possessoribus, Defensoribus, et Curialibus Tridentinae civitatis. hier und in ben übrigen Stellen ift Honoratis nicht, wie man nach ben Ausgaben glauben sollte, ein Bemoort ber Possessores, fonbern es bezeichnet ben erften Stand, gerade fo wie in ber angeführten Berordnung bes honorius. - [Auf eine etwas duntle Beife erfcheinen bie possessores ben Cassiodor VL 9, in eine Inftruction für den comes patrimonit. Diefer wird zuerft angewiesen, bie Colonen zu ihrer Pflicht anzuhalten, nachber ift von den possessores die Rebe. Manfo Gefch. bes Offgoth. Reichs S. 97. verfteht unter ben possessores bie Bermalter ober Erbainspachter ber Domanen, ich glaube, es ift von ben Grundeigenthumern bie Rebe, die an die Domanen grange ten. hier ift die Stelle: "Querimonias possessorum sine "venali protractione distingue . . . Possessiones nostrae,

und eine chnliche Zusammenstellung findet sich auch an anderen Orten 1). Diese Possesores sind nichts anderes als die Grundeigenthümer, und daß sie einen besonderen, ausgezeichneten Stand bildeten, erklärt sich daraus, daß sie Grundsteuer zahlten, und von der Kopssteuer frey waren, woraus eben eine scharfe Gränze zwissischen ihnen und den bloßen Plebejern, d. h. den Kopssteuerpslichtigen, entstand. Endlich läßt sich aus diesem Zusammenhang mit großer Wahrscheinlichseit schließen, daß das Simplum der Kopssteuer nur gering gewesen seyn kann. Denn da jeder, auch der geringste, Grunddessteit von der Kopssteuer frey machen sollte 2), so würde es leicht gewesen seyn, die Steuercasse in Nachtheil zu bringen, wenn die Kopssteuer der Einzelnen einige Besdeutung gehabt hätte,

Nach diefer negativen Begränzung wird es leicht

<sup>&</sup>quot;vel quia sunt immobiles, non egredientur terminos con-"stitutos: ne conditione contraria quod non potest mo-"veri, malis moribus contingat extendi." Das heißt: du unfere Domanen unveräußerlich sind, also nicht in Privathande kommen können, so sollen wenigstens nicht umgekehrt durch Ueberschreitung der Granzen die Grundstücke der angranzenden possessores den Domanen einverleibt werden.]

<sup>1)</sup> Inschrift bei Ducange v. Possessores: "Ordo Possesso"resque Brixillanorum." Stelke aus dem liber diurnus ebendaselbst: "Presbyteris, Disconidus, Clericis, Honoratis,
"Possessoridus, et cunctae pledi ill. ecclesiae." — Eine
besonders wichtige Stelle aus dem Salischen Geset wird
am Ende des zweiten Abschnitts angesuhrt und erklart
werden.

<sup>2)</sup> L. 4. C. I. de agric. (11. 47.). "Sane quibus terra-"rum erit quantulacunque possessio" etc.

seyn, dicjenigen Classen anzugeben, von welchen die Ropfsteur hauptsächlich getragen wurde. Erstlich gehörten dahin die freyen Einwohner der Städte, welche weder Rang noch Grundeigenthum hatten, z. B. viele Hand, werker und Tagelähner. Wie diese späterhin allgemein befreyet wurden, wind unten bei den Ausnahmen dargezsellt werden. Zweptens, auf dem Lande, die Colonen. Drittens, in den Städten und auf dem Lande, sämmteliche Stlaven. [Die zwep ersten Classen zusammengemennen waren nun eben die Plebejer.] Von den beiden losten Classen, die für die Kopfsteuer bei weitem die wichtigsten waren, soll nun noch besonders gehandelt werden.

Das Steuerverhaltniß der Colonen war folgendes. Da das Eigenthum der Bauerhofe, auf welchen sie lebeten, nicht ihnen, soudern dem Gutsherrn gehörte, so war auch die Grundsteuer eine Last des Gutsherrn, nicht des Colonen. Dagegen war der Colone, eben weil er kein Grundeigenthum hatte, der Ropfsteuer unterworfen. Und für diese Ropfsteuer der Colonen hatte man, zur Bequemlichteit und Sicherheit des Steuersiscus, eine Bertretung in folgender Art eingeführt. Der Gutsherr mußte die Ropfsteuer aller seiner Colonen an den Fiscus bezahlen <sup>1</sup>). Deßhatb war die Ropfsteuer aller zum Gut gehörigen Colonen in der Steuerrolle bey der Grunds

<sup>1)</sup> L. 14. C. Th. de annona (11. 1.), ober L. 4. C. I. de agric. (11. 47.). (Die Erfldrung benfelben wind meiter unten gegeben werben.) L. 26. C. Th. de annona (11. 1.).

Reuer bes Gutes mit eingetragen, und wurde mit biefer Grundsteuer in Einer Summe entrichtet. Dennoch wat Diefes bloß eine besondere Korm der Erhebung: Die Berpflichtung selbst lag stets perfonlich auf ben Colonen 1) und ber Sutsherr, ber für fie' die Auslage gemacht hatte, gog fie wieder von ihnen ein. Seine Berbindlichkeit zur Bertretung bewerte aber fort, auch wenn er zufäftig ben Befit bes Colonen verlor. Erlangte er num biefen verlorenen Besit wieder, so mußte ber Colone selbst. wenn er einktweilen als frener Menfc gelebt hatte, bie ausgelegte Steuer erfeben: hatte er fich bagegen bei einem Kremben, als beffen Colone, aufgehalten, so war biefer Besitzer zum Erfatz verpftichtet 2). Richts wurde irriger fenn, als wenn man diese Berbindlichkeit bes Gutsberrn jur Stenervertretung auf bie Grundstetter bes Bauerho Diese Grundfleuer trug obnebin Les beziehen woute. ber Sutsberr, als eigene Laft, weil er ber Eigenthumer war; auch konnte in biesem Bunkt eine wicklige Berschiedenheit des Rechts gar nicht vorfommen. der Art der Entrichtung fanden sich folche Berschiedenbeiten, indem nach willführlicher Uebereinkunft bald ber Colone die Entrichtung beforgte, bald der Sutsherr: da

<sup>1)</sup> L. 23. pr. C. I. de agric. (11. 47.). ,... et sit suppo-,, situs una cum omni sobole sua ... hujusmodi fortunae, ,, et capitali illationi. "

<sup>2)</sup> L. 1. C. Th. de fug. cel. (5. 9.). "Apud quemeunque "colonus iuris alieni fuerit inventus, is non solum eun"dem origini suae restituat, verum super cedem sapita"tionem temporis agnescat" etc. — L. S. C. I. de agric.
(11. 47.). L. 23. §. 2. cod.

benn im erften Kall ein geringerer, im zwenten ein bo. berer Grundsins an den Gutsberrn zu entrichten war. 1). Diese Berschiebenheit, Die eben so ben gewöhnlichen Bachtern portommen fonnte, war ber Steuerfaffe vollig gleiche gultig, indem überhaupt ber Steuerpflichtige feine Steuer entweder selbst überbringen, oder durch andere Versonen einzahlen laffen konnte. Wesentlich verschieden bavon mußte Diejenige Steuer senn, die als eigene, personliche Laft des Colonest bezeichnet wird, fo daß dem Gutsberrn bloß die Erhebung und Bertretung berfelben oblag: und für biese ist eine andere Erflarung, als die von der Popfsteuer ber Colonen, gang unmöglich. Bollig beffas tigt aber wird diese Erklarung burch ben merkwürdigen Umstand, daß die Verordnung, worin die Ropfsteuer überhaupt herabgesett wurde (S. 325.), in unferm Coder mitten unter ben Gesetsen über ben Colonat ftebt: biefe Stellung läßt fich nur baraus erklaren, baß eben bie Colonen vorzugsweise ber Ropssteuer unterworfen waren. Jest erft ift es möglich, eine ber wichtigsten Berordnungen über bas gange Steuerverhaltniß zu erfaren, von welcher schon an einigen Stellen dieser Abhandlung Gebrauch gemacht worden ift. Sie rührt her vom R.

<sup>1)</sup> Daß biese zusällige Verschiebenheit wirklich vorsam, sagt ausdrücklich L. 20. §. 3. C. I. de agric. (11. 47.). "Et si "quidem coloni more solito eas (publicas functiones) dependebant, ipsi maneent in pristina consuctudine... Sin "autem moris erat dominos totam summam accipere, et "ex ea partem quidem in publicas vertere functiones, par, tem autem in suos reditus habere: tunc" etc. — Vgl. die vorhergehende Abhandlung S. 296. und S. 301.

Balens, und brudt fich so aus 1): "Hi, penes quos "fundorum dominia sunt, pro his colonis origina-, libus, quos in locis eisdem censitos esse consta-"bit, vel per se vel per exactores proprios recepta "compulsionis sollicitudine, implenda munia fun-"ctionis agnoscant. Sane quibus terrarum erit quan-"tulacunque possessio, qui in suis conscripti locis "proprio nomine libris censualibus detinentur: ab "hujusmodi praecepti communione discernimus: , eos enim convenit propriae commissos mediocri-"tati, annonarias functiones sub solito exactore "agnoscere." Das beift: In der Regel haben bie Colonen Ropfsteuer ju gablen, welche ber Gutsberr auslegt, und von ihnen wieder bentreibt: er darf fich aber bagu nicht der dffentlichen Steuererheber bedienen, sonbern muß die Steuer entweber felbft, ober burch eigene, von ihm anzustellende Erheber einfordern 2).

<sup>1)</sup> Es ift L. 4. C. I. de agric. (11. 47.) ober L. 14. C. Th., de annona (11. 1.). Ich befolge bie Lefeart bes Justinianis schen Cober, von ber bie bes Theobossischen nicht bebeutend abweicht.

<sup>2)</sup> Beibe Halften der Stelle bilden einen unwerkennbaren Gegensat: im lesten Fall soll der solltus exactor (der diffentsliche Steuererheber) die Eintreibung besorgen, im ersten Fall dagegen soll dieses der Gutsherr thun, entweder selbst, oder durch Leute, die er dazu anskellt (per exactores proprios). Ganz unrichtig zieht J. Gothofred die Leseart vor: per actores proprios; und eben so unrichtig construirt er die Worte vel per se vel per exactores proprios zu agnoscant, und erklärt sie von der Zahlung an die Casse, anskatt von der Eintreibung, worauf sie wegen des erwähnten

benn im erften Fall ein berer Grundsins an den Diese Berschiebenheit, bi tern vorfommen konnte gultig, indem überbe entweber felbft übe jahlen laffen for biejenige Ster Des Coloners bloß die Gi

(lkn) wern der En

al unb Avery so baff bie Stener Suisherm weber vorzuschies

\_ ift.

Savin

für bief Ropfff

se die Colonen, waren auch fammiliche . Reich ber Ropffieuer unterworfen, und aus

tigt Ur

ť

Begenfates nothwendig bezogen werben muffen. Auch mare ber Zusat vel per se etc., wenn man ihn von der Zahlung an die Caffe verfteben wollte, vollig überfluffig, anftatt bag er icht einen recht guten Ginn giebt: .

1) Annovarias functiones, b. b. bie auf den Ertrag bes Bobens gelegten Laften, alfo Grundfteuer und Naturallieferung jufammen, und gewiß mit absichtlicher Ausschließung ber Ropffeuer, die unmöglich unter ber annonaria functio mit-3. Gothofred nimmt unrichtig an, in beariffen senn kann. beiden Salften ber Stelle fen von berfelben Art Steuer bie Rebe: ohne Zweifel in beiben von ber Grundffeuer. ift verwerflich, weil die Grundfleuer bes Bauerhofes gar nicht eine Laft bes Colonen mar. Aber felbft wenn fie biefes mare, fo murbe bennoch bie Erflarung von S. Gothofreb unbaltbar feyn. Denn wenn die Grundfteuer des Bauerbofes vom Buteberrn vorgeschoffen, und vom Colonen wieber erffattet murbe, fo tonnte biefes ja nicht burch ben aufalligen Umffand gehindert werden, daß der Colone außer bem Bauerhof auch noch in einer anderen Gegend eigenes Land befaffe. Bielmehr murbe bie Grundsteuer bes einen Grund. frucks von der des andern völlig unabhängig fevn muffen.

Vfett 1). — 2. Wittven und h fenn 2). — 3. Bon ber

Maler, ibeer Franen unb

on Oflaven, ift bereits

Geuerbeamten, bie

im Amiradis

tiber die Rom/ Teichem nur noch gleich jenen, d Stande abe/ den.

orundsteue.

... in ein abuliches શિન shousen behous Colonen, indem ste als ungertreis veielen - Abstus Bobens betrachtet wurden 2). Mera taer Diensts ierig fenn, auf biefes specielle Berhaltnig **b**d -Mut• pflichtigkeit ber Staven beschränken zu wollen, bie ! Beites mehr gang allgemein war. Der vollständige Beweis fer Behauptung liegt in einer ber jahlreichen Bergebnun, gen, wobnich Befreyungen von bet Ropffteuer erfiein Eine folche Befreyung erhielten alle frengebon rene Maler, fur fich, ihre Franen und Rinder, und felba für ihre Sflaven, jeboch mur wenn biefe Auslander von

Geburt twaren 3); hier ift es nun gang einleuchtend, bag

<sup>1)</sup> L. 4. §. 5. D. de censibus (von Illpian) "In servis de"ferendis observandum est, ut et nationes eorum, et
"actates, et officia, et artificia specialiter deferantur."
— Lactantius de mortibus persecutorum C. 23. (Bom
Census unter Galerius) "... unusquisque cum libe"ris, cum servis aderant" etc. — L. 7. C. de donat.
(8. 54.).

 <sup>&</sup>quot;Servi censiti, censibus adscripti." L. 7. C. I. de agric.
 47.) — L. 3. C. Th. de re milit. (7. 1.) ober L. 10.
 C. I. eod. (12. 36.). — L. 2. C. 1. Th. sine censu (11. 3.).

<sup>3)</sup> L. 4. C. Th. de excusat. artificum (13. 4.). "Picturae "professores si modo ingenui sunt, placuit, neque sui

ble regelmäßige Steuerpflichtigkeit ver Skaven als etswas ganz personliches vorausgesetzt wird, unabhängig von allem Grundbesitz. — Aus dieser allgemeinen Steuerpflicht der Sklaven folgt zugleich, daß dieselsben in dieser Beziehung als selbstständig betrachtet wursden, so daß sie personlich skeuerpflichtig waren, ohne Näcksicht, ob ihr Herr durch Rang oder Grundbesitz von der Kopfsteuer fren war. Auf der andern Seite aber war diese personliche Belastung der Sklaven, da sie kein eigenes Vermögen hatten, doch nur etwas scheinbares, und in der That eine Besteuerung der Herren; insbessondere sür die Reichen lag darin eine Art von Lurusdssteuer.

Nachbem so die regelmäßige Verpflichtung zur Kopfskeuer festgestellt worden ist, sind nun noch die Ausnahmen von derselben anzugeben. — Ausgenommen waren zuvörderst einzelne Classen von Personen, ausgezeichnet durch Alter, durch Stand oder Sewerbe. 1. Ueber die Befreyung durch das Alter galten folgende Regeln. Zur Zeit Ulpians waren in Sprien frey Alle, welche jünger als zwölf oder vierzehn Jahre, oder älter als fünf und sechszig waren. Später sollten allgemein frey seyn Männer unter zwanzig Jahren, Jungfrauen aber schlechthin, ohne Nücksicht auf Alter. Endlich wurde für beide Gesschlechter der Ansang der Steuerpflichtigkeit auf volle fünf

<sup>&</sup>quot;capitis censione, neque uxorum aut etiam liberorum no-"mine, tributis esse munificos, et ne servos quidem bar-"baros in censuali adscriptione profiteri." etc.

sinf und zwanzig Jahre gesett 1). — 2. Wittwen und Ronnen sollten gleichsalls fren senn 2). — 3. Von der Befreyung der frengebornen Maler, ihrer Franen und Kinder, so wie ihrer ausländischen Staven, ist bereits die Rede gewesen (S. 335.). — 4. Eine ziesche Bestreyung genossen zwen Arten niederer Steuerbeamten, die annonarii und actuarii, so lange sie im Ampokaniden 3). — 5. Soldaten und Beteranen wuren personilich steuerstren, und außerdem war es mit vielen Abstrassungen bestimmt, wie sie durch mehr oder weniger Dienstighre bald nur ihre Frauen, bald auch Vater und Mutter befreyen könnten 4). — Dagegen war ben den Geistlichen ausbrücklich bestimmt, daß sie durch ihren Stand nicht frey non der Kopssteuer werden sollten 5).

Undere Befreyungen betrafen ganze Landstriche. So wurde unter Theodos II. und Balentinian III. die Ropfssteuer in der ganzen Didcese Thracien aufgehoben b; eben

L. 3. D. de censibus (50. 15.) — L. 4. C. Th. de censu (13. 10.). — L. 6. eod.

<sup>2)</sup> L. 4. 6. C. Th. de censu (13. 10.).

<sup>3)</sup> S. o. S. 326.

<sup>4)</sup> L. 18. §. 29. D. de muneribus (50. 4.) L. 6. 7. C. Th. de tiron. (7. 13.) L. 4. C. Th. de veteranis (7. 20.). Hier fommen die Ausbrücke vor: suum caput excusent, unum caput excuset, duo capita excusaturis etc.

L. 11. C. I. de episc. (1. 3.) ober L. 33. C. Th. eod.
 (16. 2.). — L. 16. C. I. eod.

<sup>6)</sup> L. un. C. I. de colonis Thracens. (11. 52.) "Per uni-"versam dioecesim Thraciarum sublato in perpetuum hu-"manae capitationis nexu, iugatio tantum terrena solvatur. "Et ne forte colonis tributariae sortis absolutis, vagandi...

sommer Wglentinian I. und seinen Mittaisern in Isprisupp. 1). — Umfassender war die Veränderung, deren Beispunkt wir nicht wissen, nach welcher die Kopfsteuer den städischen Plebesern gam erlassen, solglich auf das platte Land beschränkt wurde. Diese Vestreiung der Städie bestand schon unter Diocletian: Galerius hob sie wieder auf 2): hald nachher aber wurde sie von Licinius in solgender Verordnung wiederherzestellt 2): "Pleds

<sup>&</sup>quot;facultas permissa videatur" etc. Auch hier wieder ift die oben bemerkte genaue Berbindung der Kopfsteuer mit dem Colonat unverkennbar.

<sup>1)</sup> L. un. C. I. de colonis Illyr. (11. 52.). .... Inserviant "terris, non tributario nexu, sed nomine et titulo colono-"rum" etc. - Die dronologische Bestimmung biefer Conffitution bat folgendes Schickfal gehabt. Die altern Ausgaben, fo weit fie fich auf Infcriptionen einlaffen, überschreis ben fie: Valentin. Theod, et Arcad, und haben feine Subfcription. Cujacius giebt im Commentar (ohne allen Zweifel aus einer hanbschrift) die Inscription: Valentin. Valens et Gratianus, und die Subscription Gratiano A. H. et Probo Nachber bat man ungladlicherweise bie Coss., b. b. 371. alte Inscription benbehalten, und die vollig wibersprechende Subscription bingugefügt; ich finde diese Bufammenftellnng querft in der Ausgabe von Bandoza, und fie ift noch gang neuerlich in die Spangenbergische übergegangen. 3. Gothofred scheint die Anscription und Subscription des Cujacins gang überseben zu haben, benn in der chronol cod. Theod. p. CXXXVI. ed. Ritter steht noch die Constitution unter benen von Valent. Theod. et Arcad. vou ungewissem Sabr.

<sup>2)</sup> Lactantius de mortibus persecutorum C. 23. Er schildert die Harte des Census unter Galerius, und sagt daben unter andern: "in civitatibus urbanae ao rusticae plebes "adunatae."

<sup>3)</sup> L. 2. C. Th. de censu (13. 10.), ober L. un. C. I. de

orbana, sient in orientalibus quoque previnciis phservatur, minime in consibus pro capitations sua conveniator, sed iuxta hanc iussionem nostram immunis habeatur: sicuti etiam sub domino et parente nostro Diocletiano seniore A. eadem plebe urbana immonis fuerat." Die Berordnung ift an ben Brifes von Epcien und Pamphylien gerichtet, welche Provingen gim Diocefe von Affen gehorten: fie ermabnt maleich, die Befremung gelte moch jest in der Orientalisthen Didcese, und es ist baber wahrscheinlich, daß bie Aufbebung berfelben unter Galerins nur auf einzelne Provincen gerichtet war. Die Befrennng felbst scheint porher und machber febr weit verbreitet gewesen zu fennwelches auch durch die Aufnahme der Verordnung in beide Conflitutionensammlungen wahrstheinlich wied. Ob fle aber gang allgemein, ober vielmehr auf die bfillchen Provinzen beschränft war, ift ungewiß; für die lette Annahme liegt einige Wahrscheinlichkeit in einer Stelle bes Salifchen Gesetzes, bie am Enbe bes zwenten Abs schnitts erfautert werben wirb. - Bon biefer Beit an also fiel die Ropfsteuer weg für alle Einwohner ber Stadte, fowohl fur die Plebejer, (b. h. die unterfte Rlaffe ber frenen Ginwohner), als fur Die Stlaven, fo daß die reichen Städter einen Sauptvortheil von dieser

capitatione civium censibus eximenda (11. 48.), no jedoch ber lette Theil ber Stelle (von Skeuti an) weggelaffen ift. Das Geschichtliche bieser Berordnung hat I. Gothofred grundlich behandelt, von feinen Irrthumern in ber eigentlichen Erklärung derfelben wird weiter unten bie Rede seyn.

Menerung jogen. In der Verordmung selbst ist diese Meynung deutlich ausgesprochen durch den Ausbruck pleds urbana: in der Titelrubrik des Instinianischen Coder heißt es capitatio civium, und auch hier darf unter civis nichts anderes verstanden werden als ein Städter, so daß der Ausbruck nicht die geringste Beziesdung auf die Römische Civität hat, die zwertässig niemals von der Ropfsteuer befreyte t). Seit dieser wichtigen Aenderung war also nicht mehr die "pleds überhaupt (mit Einschluß der noch unter ihr stehenden Stlasven) der Ropfsteuer unterworfen, sondern nur noch die pleds rusticana, und in der That sindet sich eine unverkennbare Hinweisung hierauf in einer Constitution don Diolectian und Maximian 2).

Bisher ist gezeigt worden, daß das Wort capitatio zwei Hauptbedeutungen hat: Grundsteuer, und Ropfssteuer. Außer denselben kommen aber auch noch einige andere, weniger häusige und wichtige, vor. So bezeichenet capitatio animalium eine Viehsteuer, welche einsmal neben der Ropfsteuer erwähnt wird \*). — In einis

<sup>1)</sup> Namlich von der Befreyung von Stalien wird weiter unten die Rede seyn, aber die Cives in den Provinzen waren gewiß nicht fren; außerdem wurde ja seit Caracalla die Kopfsteuer bennahe nur noch eine Stlavensteuer gewesen seyn.

<sup>2)</sup> L. 1. C. I. ne rusticani (11. 54.): "Ne quis ex rusti-"cana plebe, quae extra muros posita capitationem suam "detulit" etc.

<sup>3)</sup> L. 6. C. Th. de collat. donatarum (11. 20.). "... Ex-"ceptis his, quae.in capitatione humana atque animalium

über die Momische Steuerverfassung. 341

gen anderen Stellen wird unter capitatio die Fourage verstanden 1), wosür sonst capitum ober capitus gebrauchlicher ist 2).

Mit den hier aufgestellten Saten, sowohl über die Grundsteuer und Ropfsteuer selbst, als über die Bedeutungen des Worts capitatio, stehen die Mennungen der

<sup>&</sup>quot;diversis qualicunque concessa sunt" etc. — Der Zusammenhang biefer fdweren Stelle, fo weit fie bierber gebort, ift folgenber. Benn Steuern erlaffen worden find, fo foll: 1. fur die vergangene Zeit, von Arcadius an gerechnet, ein Runftheil ber erlaffenen Grundsteuer nachgezahlt merben, von ber Ropffleuer und Biebfleuer aber nichts ("Eorum iugo-... rum . . . . concessa sunt"): 2, was aber bie Zukunft betrifft, fo wird aller von Theodos I. an ertheilte Erlag res. bucirt: beträgt berfelbe meniger als 400 capita, fo fällt bie Salfte beffelben weg, beträgt er mehr, fo gelten nur 200 ats erlaffen; und zwar betrifft biefe Reduction fur bie Bufunft auch die bei ber Grundsteuer eingetragene Ropfsteuer. und Biehfteuer ("Ita ut omnium . . . beneficium impe-"trabit"). Jedoch foll biefe Ginfchraufung megfallen, menn ber : Grundeigenthanier. Die wirkliche Unfruchtbarfeit, ale Grund bes Erlaffes, nachweift ("Nisi si quis . . . tribute . "publica soluturus"). — Die Erklarung von J. Gathofred beruht auf einer gang falichen Abtheilung ber Stelle; an noch unrichtiger ift bie Erklarung in Heraldi quaest, quotid. I. 9. §. 12., ber zugleich ben Text burch grundlofe Conjecturen entftellt.

A). So 3. B. in L. up. C. I. de annonis (1. 52.), wa bie achte Leseart capitu in handschriften und Ausgaben vielfalltig entstellt ift: eben so in mehreren Stellen. Bgl. Arntzen. ad panegyr. vet. T. 2. p. 450.

Diefe gehen In ber Be Meuerung jogen. uslegung aud, Mennung beutlich ausgesproch plebs urbana: in ber Tif & und and Cober heißt es capitatio troid tiggley unter civis nichts ande Städter, so daß der § hung auf die Romy & \$ antibersprechlich mals von der Kok Mederate J. Go. tigen Aenderung en entgegengefegten berfiel, haupt (mit Ef atio als die Grundsteuer zulassen ven) ber R mehreren Stellen gerftrente Mennung plebs rus menhang folgende 1). In früheren Beiten, vertennf Dioler gentlich zu Utplan's Zeit, hatte noch eine Kopffreyer Menschen bestanden, unter den christlichen ti supern hatte dieselbe gam aufgebort 2). Die Grund. gener aber, die jest allein den Ramen capitatio führe, herubte auf einer Bonitirung der Grundstücke; daben wurden alle Bestandtheile berfelben angeschlagen, auch

Comm. in L. 2. et 4. eod.; Comm. in L. 15. et 33. de annona (11. 1.); Comm. in L. 6. de cell. douatarum (11. 20.).

<sup>2)</sup> Comm. in L. 4. C. Th. de censu. (13. 10.) "Pierique "vero Interpretum id de tributo capitis, seu capitis "censu, quod pro capite dabatur, accipiunt. De que est "sane L. 3. D. de censibus . . . Verum cum nullum iam "amplius hoc aevo capitis seu pro capite libero tributuin, "usurparetur: est émnino haec leu, ut et d. l. 6. acci, pienda de capitatione et lugatione pro capitibus et iugis "seu possessionibus."

bie ju bem Sute gel re biesem Bestand re Schein, al rer gegebe und m

in Grunben

velche Befreyung ja offenhar, nicht fonen selbst zu ehrenz nicht gegünstigen. Sanz ents dass auch die Plebes Lopssteuer unterworsesseit das nicht zuch I. Gothos

nlationis pro ingorum seu capitum

pite hominis, ut vulgo creditum, etiam

nique terrena haec capitatio seu iugatio fult

men terrena fuit, ut ratio haberetur quoque ho

net animalium, velus quae paris capitis seu substantia

facultatum essent: unde et capitatio humana

quasi pro capitibus eorum separatim capitatio vel iuga

nto fieret aut praestaretur, verum quia in censum ve

nichant referebanturque omnia, quae possessionum, car

npitum, sortiumque et iugorum, aestimationi accederent."

Degewisch, Rômische Finanzen, Altona 1804. 8. ©. 273.

275. 289. Manso, Leben Constantin's, Brestau 1817. 8: E. 185. — Bosse; Finanzwesen im rom. Staat, Braumsschweig 1804. 8. Bb. 2. S. 115. 210. spricht so unbestimmt, das man ihm nicht mit Sicherheit dieselbe Meynung beylegen kann. — In den Hauptpunkten hat eigentlich schon dier seibe Meynung Heraldus quaest. quotid. Kib. 1. C. 8. S. 15. C. 9. §. 7—15., und es ist nicht zu begreifen, warum. S. Gothofred ihn als einen Gegner behandelt. Im Einzels nen freylich hat Heraldus noch manche Unrichtigkeiten vorans; so 3. B. soll die ganze Grundsteuer eines Gutes aus zwey Theilen bestanden haben, deren einer nach der Zahl der Colonen und der Stlaven berechnet wurde (capitatio humana), der andere nach der Zahl des Viehes (capitatio ankonzlium).

bem kande die Ropffiener von den Colonen felbst getras gen, und von dem Guttherrn nur vorgeschoffen wurde.

Einen gang andemn Weg fcblagt Gibbon ein 1). Und nach ihm gab es mir eine einzige Capitation, aber biefe wae Ropfftener und Grundsteuer jugleich. Korm nach war sie eine Kopffleuer, dem Wesen nach eine Grundsteuer, indem man fie nicht auf wirkliche Berionen legte, fonbern auf ibeale Steuerperfonen, beren jebe burch ein gewiffes Maak von Grundeigenthum befimmt wurde. Ein Reicher also konnte mehrere solcher Versonen in fich veteinigett, mehrere Urme machten gufammen nur Eine dus. Do biefe funftliche Einrichtung burch Absicht oder Zufaft entstanden sen, tagt er dabin gestellt. - Diese gatte Erklarung ift offenbar niches anders als ein Einfall, der von det fatschen Voraus febung ausgeht, capitatio fonne nue einerlen bedeuten, und bagu bestimmt iff, biefe vermeintliche Schwierlafeit ar tolen. Gine Rechtfertigung aus Queken hat er fatbft gar nicht versucht, und in bet That ift es unnibglich, biefe bamit zu vereinigen. Dennoch hat es auch ihnt nicht gang an Nachfolgern gefehlt 2).

<sup>1)</sup> Gibbon. Vol. 3. Chap. 17. — Das Befentliche biefer Amsicht sindet sich eigentlich schau ben Dubos Liv. 1. Ch. 12.Denn obgleich dieser die Steuer eine blose Kopfsteuer nennt, so sagt er doch, mehrere Arme hatten als Eine Person gesahlt, und Ein Reicher für mehrere Personen. Nur darin unterscheiden sie sich, das Gibbon diese stallch erklärte)

Steuer für die einzige halt, anstatt das Dubos daneben noch eine eigentliche Grundsteuer annimmt.

<sup>2)</sup> Gibben's Ansicht wird mbebingt gebilligt von Naudet,

## uber die Romfice Steuerverfassung. 347

Einige andere Schriftsteller bagigen haben richtig eingesehen, daß zwen verschiedene directe Steuern neben einander bestanden, Grundsteuer und Ropfsteuer 1). Daß ihre Meynung nicht allgemeineren Eingang fand, lag zum Theil an eingemischten einzelnen Frithumern, noch mehr aber daran, daß sie dieselbe nur im Allgemeinen andeuteten, anstatt sie vollständig durchzusühren, und auf die Erklärung der Quellen anzuwenden.

# Zwenter Abschnitt.

Entftehung und Daner biefer Steuerverfassung,

Die Grundlage der hier dargestellten Steuerversassellung fällt in die Zeit der frenen Republik. Gleich im Ansang der Kaiserregierung wurde sie weiter ausgebildet, und im zwepten Jahrhundert erhielt die Grundsteuer und die Kopssteuer im Wesentlichen die Gestalt, worin wir sie noch unter Constantin sinden. Dieses alles ist nunmehr durch geschichtliche Zengnisse zu erweisen.

des changemens... de l'administration de l'empire Romain sons les règnes de Dioclétien etc. T. 2. p. 322. In einer fraheren Stelle' (T. 1. p. 345.) hatte Raubet gang richtig angenommen, es gebe zweyerley Capitation, Grundsfieuer und Ropfsteuer.

<sup>1)</sup> Dahin gehdren folgende: Lipsius excurs, ad Faciti innales I. 31. — Dubos monarchie Françoise Liv. 1. Ch. 12. — Schwarz de iure Italico §. 9. — Darin irren aber wieder Dubos und Schwarz, daß sie den Ausbruck capitatio auf Ropfstener beschränken; eine andere Verwirrung ben Oudos ist so eben gerägt worden.

: ... Als bie Romer anfiengen, große Eroberungen außer Italien gu machen, und aus benfelben Provinzen zu bilbem giengen theils bie bisherigen Abgaben biefer neuen Unterthapen an die Romische Republik über, theils wurben ihnen nene gaften aufgelegt. Die Steuerpflichtigkeit ber: Provingen war allgemeiner Grundfatz aber die Form und bas Maaf ber Steuern war verschieden, theils wegen ber verschiedenen Umstande bei der Unterwerfung, theils weil man es bequem und vortheilhaft finden mochte, bas Meiste, oft wohl Alles, von der vorgefundenen Steuerverfaffung benzubehalten. Cicero giebt in einer merfmurbigen Stelle Rachricht von bem Rechtszustant, ber bieraus bervorgegangen mar 1). Alle Provingen außer Sicilien, fagt er, geben entweber eine firirte Grundsteuer (vectigal stipendiarium), ober aber veranderliche Abgaben, (b. b. Behenten oder andere Quoten von Früchten) welche lets ten in Rom von den Cenforen verpachtet werden 2) .-Sicilien hat bagegen folgende Verfaffung: 3men foberirte Stadte und funf andere find fteuerfren; einige wes nige, die durch Eroberung unter Romische herrschaft gefommen waren, haben ihr Grundeigenthum verloren, und gegen folche Abgaben wiederbefommen, die von den Censoren verpachtet werden (d. h. sie haben gleiches Recht

A) "Gicero in Verrem Lib. 34 G, 6.7 dec.

<sup>2).;,</sup> later Siciliam, ceterasque proxincias, indices, in agromin, rum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut
minimositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicimetur, ut Hispanis, et plerisque Poenomm... aut censoria
"locatio constituta egh; ut Asiae, lege Sempronia."

### über die Romifche Steuetverfassung. 34

mit anderen Provinzen): alles übrige Land ist zeheites pflichtig, jedoch so, daß die alte Art der Verwattung, nach der lex Mierocica, beibehalten ist (d. h. so, baß die Zehenten einzeln und im Lande verpachtet wurden, wind gewöhnlich an die Zehentpslichtigen selbst, unter leidlichen Bedingungen). Aber ohne Raktsicht auf dies Berschiedenheiten nennt Cicero ebendaselbst alles Land in den Provinzen: überhaupt agri vectigales, welches also damals der allgemeine Ausdruck für steuerpflichtiges Land war 1), und eben diese Steuerpflichtigseit des Bodens seit er deutlich als den allgemeinen Character aller Provinzen voraus, so daß davon nur einzelne Städte ansgenommen waren.

In einer ganz andern Lage war Italien. Auch hier waren ursprünglich die Rechtsverhältnisse sehr versschieden gewesen, so wie sie sich bald durch Eroberung, bald durch friedliche Unterwerfung gebildet hatten. Allein diese Verschiedenheiten hatten sich in Folge des Itaslischen Krieges ausgeglichen, und es war daher schon zur Zeit der Republik durchgehender Grundsatz geworden, das das Land in Italien steuerfren, in den Provinzen aber, der Regel nach, steuerpflichtig sen. Die Haupts

<sup>1)</sup> Etwas verschieben ist ber Sprachgebrauch in einer andern Stelle (pro Balbo C. 9.): "Nam et stipendiarios ex "Africa, Sicilia, Sardinia, ceteris provinciis multos civitate "donatos videmus." Hier bezeichnet stipendiarius bie Steuerpflichtigkeit überhaupt, obgleich es nach dem genaueren Sprachgebrauch der ersten Stelle eigentlich nur ben Einer Art der Besteurung gebraucht werden sollte.

Italien gu machen, und aus benfelben Provingen gu bil bem giengen theils bie bisherigen Abgaben biefer neuen Unterthanen an die Romische Republik über, theils wurben ihnen nene gaften aufgelegt. Die Steuerpflichtigkeit ber Provingen war allgemeiner Grundfatz, aber die Form und bas Maaf ber Steuern war verschieden, theils wegen ber verschiebenen Umftanbe bei ber Unterwerfung, theils weil man es bequem und vortheilhaft finden mochte, bas Meiste, oft wohl Alles, von der vorgefundenen Steuerverfaffung benzubehalten. Cicero giebt in einer merkwurdigen Stelle Rachricht von bem Rechtstuftant, ber bieraus bervorgegangen mar 1). Alle Provingen außer Sicilien, fagt er, geben entweber eine firirte Grundsteuer (vectigal stipendiarium), ober aber veranderliche Abgaben, (b. b. Bebenten ober andere Quoten von Fruchten) welche let ten in Rom von den Cenforen verpachtet werden 2). Sicilien bat bagegen folgende Berfassung: 3men fode rirte Stadte und funf andere find steuerfren; einige wes nige, die durch Eroberung unter Romische herrschaft gefommen waren, haben ihr Grundeigenthum verloren, und gegen folche Abgaben wiederbefommen, bie von ben Cenforen verpachtet werben (b. h. fie haben gleiches Recht

1) "Cicero in Verrem Lib. 3, C. 6.7

<sup>2) ...,</sup> later Siciliam, ceterasque provincias, iudicas, in agro..., rum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut
..., impositum vectigal est certum, quod; stipendiarium dici..., tur, ut Hispanis et plerisque Poenorum . . . aut ceasoria
"locatio constituta ega; ut Asiaea, lego; Sempronia."

## über die Romifche Steuetverfaffung. 34

mit anderen Pervingen): alles übrige Land ift zehente pflichtig, jedoch fo, daß die alte Art der Verwaltung, nach der lex Hierorica, beibehalten ist (d. h. so, bist die Zehenten einzeln und im Lande verpachtet wurden, wind gewöhnlich an die Zehentpflichtigen selbst, unter leidzlichen Bedingungen). Aber ohne Ruttsicht auf diese Berschiedenheiten nennt Cicero ebendaselbst alles Länd in den Provinzen überhaupt agri vecugales, welches also damals der allgemeine Ausdruck für steuerpflichtiges Land war 1), und eben diese Steuerpflichtigkeit des Bodens seit er deutlich als den allgemeinen Character aller Provinzen voraus, so das davon nur einzelne Städte ausgenommen waren.

In einer ganz andern Lage war Ifalien. Auch bier waren ursprünglich die Rechtsverhältnisse sehr versschieden gewesen, so wie sie sich bald durch Eroberung, bald durch friedliche Unterwerfung gebildet hatten. Ablein diese Verschiedenheiten hatten sich in Folge des Itaslischen Rrieges ausgezlichen, und es war baher schon zur Zeit der Nepublik durchgehender Grundsatz geworden, daß das Land in Italien steuerfren, in den Provinzen aber, der Regel nach, steuerpslichtig sen. Die Haupt

<sup>1)</sup> Etwas verschieden ist der Sprachgebrauch in einer andern Stelle (pro Balbo C. 9.): "Nam et stipendiarios ex "Africa, Sicilia, Sardinia, ceteris provinciis multos civitate "donatos videmus." Hier bezeichnet stipendiarius die Steuerpflichtigkeit überhaupt, obgleich es nach dem genaues ten Sprachgebrauch der ersten Stelle eigentlich nur bey Einer Art der Besteurung gebraucht werden sollte.

einnahme des Staats beruhte nummehr auf den regelplassigen Grundabgaben der Producen, und Italien wurde von diesen übertragen, was dep der ungehemren Ausbehnung der steuerbaren Länden ausgeführt werden tannte, ohne diese zu erdrücken. In diesem Ausanmenhang erscheint es als etwas sehr Ratürliches, daß die elte Eigenthumssteuer der Römischen Bürger, die auf dem Gervianischen Ernsus beruhte, ganz entbehrt werden founte.

Gleich im Anfang ber Kaiserregierung scheint bas Befreben auf Einführung einer gleichen Steuerverfassung in ben Provinzen gegangen zu senn, indem man die Grundsteuer allgemein machen, und dagegen die veränderlichen Abgaben (Zehenten u. s. w.) aufheben wollte. Darauf deuten die Nachrichten von großen Katastrirungen unter August, welche nur für die Grundsteuer Bedürfniß sepn konnten 1): ja man könnte deshalb geneigt sepn anzu-

<sup>1)</sup> Dahin gehört der Eensus von Galtien, im J. 727, welcher ausdrücklich als etwas ganz neues in der Rede des K. Claudius bezeichnet wird; vgl. auch Livii epit. lib. 134. Dio Cass. LIII. 22. — Eine Erneuerung dieses Eensus wird im S. 767 erwähnt. Taeiti annales I 31. — Eben dahin gehört wohl der Eensus von Palassina zur Zeit von Edristi Geburt. Ev. Lucae, Cap. 2. — Ganz allgemein endlich spricht Isidor. orig. V. 36: "Era singulorum annorum conzituta est a Caesare Augusto; quando primum censum sexegit ac Romanum ordem descripsit." [Und eben so school früher Cassiodorus III. 52: "Augusti siquidem "temporidus ordis Romanus agris divisus, censuque descripptus est, ut possessio sua nulli haberetur incerta, quam "pro tributorum susceperat quantitate solvenda." Dies

ţ

nehmen, damals fen wirflich bie Grundfleuer allgemein gemacht worben 1), wenn nicht bas folgende merkwirbige Zeugnif aus ber Zeit von Trajan bamit im Wie Dergruch fidnbe. Anginus fpricht in diefer Stelle von ber Urt ber Bermeffung, und er Rellt daben bie Regel auf, bas fteuerbare gand (b. b. bas der Provingen) muffe anders vermeffen werden, als bas fteuerfrene Land Bei biefer Selegenheit beschreibt er in der Colonien. folgenden Morten bie verschiedene Steuerverfassing ber Brovinten 2). "Multi huiusmodi agrum (vectigalem') more colonico . . diviserunt . . . Mihi autem videtur huins soli mensura alia ratione agenda. Debet enim aliquid interesse inter agrum immunem et vectigalem . . . Agri autem vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis frucțus partem constitutam praestant: alii quintas, alii septimas: nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Centa enim pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, partis, sylvae glandiferae, sylvae vulgaris pascuae. His omnibus agris vectigal ad modum ubertatis per singula ingera constitutum. Horum aestimatio ne qua usurpatione per falsas prosessiones siat, adhibenda est mensuris diligentia.

Lette Stelle ift nachgewiesen von Manfo Gefch. bes Offe goth. Reichs G. 384.]

<sup>1)</sup> Dieses ist in ber That die Mennung von Sigonius de iure Italiae I. 21, und von Schwarz de iure Italico §. 9.

<sup>2)</sup> Hyginus de limitibus constituendis p. 198. ed. Goesii.

Nam ut in Phrygia: et tota Asia ex huiusmodi causis tam frequenter disconvenit, quam et in Pannonia." Aus biefer Stelle geht berfelbe Sprachgebrauch wie ben Cicero hervor, indem ager vectigalis alles ffeuerbare Land bezeichnet. Auch das Nechtsberhaltniß ift noch baffelbe, benn alles land in ben Provinzen ift steuerbar, und awar auf zwiefache Weise, indem bald ein Theil der Fruchte, bald Grundsteuer gegeben wird, in welchem letten Fall eine Bonitirung bes Landes zum Grunde liegt. Darin aber ift eine Menberung fichebar, baß nun in vielen Gegenden Grundsteuer eingeführt ift, mo früherhin Früchte abgegeben wurden. Dafür beweist bie allgemeine Bemerfung: nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem, welche offenbar auf neue Binführung beutet; ferner bie Erwahnung bon Affen unter ben Landern, die Grundftener gaben, anftatt daß bfer zu Cicero's Zeit noch die Naturalabgaben verpachtet wurden. Offenbar alfo hatte man fich in ber 3wis schenzeit bem Buftand einer gleichformigen Steuerverfaß fung angenabert, und diese Annahme wird zugleich burch bie oben angeführten neuen Einrichtungen von August bestätiat. Auch ift nicht zu zweifeln, daß biese Ablofung ber Zeheuten und ber noch bruckenberen Raturalabgaben auf ben Wohlstand ber Provingen ben beilfamften Einfluß haben mußte.

Allein unter Marc Aurel war, wie ich glaube, die Grundsteuer allgemein geworden, also die neue Steuerverfassung vollendet. Darauf deutet zuvörderst der veränderte Sprachgebrauch. Gajus sagt, alle Provinzialgrundstude führ-

<sup>1)</sup> Gaius Lib. 2. §. 21. "In eadem causa sunt provincia-"lia praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria vo-Stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis .. camus. "sunt, quae proprie populi Romani esse intelliguntur. "Tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae "proprie Caesaris esse creduntur." Stipendium und tributum maren mohl blog im Namen verschieden, und baber werden beide Ausbrude von Pomponius und Ulpian fur gleichbebeutend erflart. L. 27. §. 1. D. de V. S. (50. 16.). Die Erflarung bes Unterschieds bei Theophilus ad §. 40. L de div. rerum (2. 1.) ist offenbar ohne geschichtlichen Grund.

<sup>2)</sup> Fragm. Vatican. §. 61., aus welcher Stelle L. 1. pr. D. quibus modis ususfr. (7. 4.) genommen ift, jedoch fo, daß der hier angeführte Theil der Stelle fehlt. Desgleichen §. 259. 283. 285. 289. 293.

<sup>3)</sup> L. 1. pr. D. si ager vect. (6. 3.). "Agri civitatum "alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur, , qui in perpetuum locantur . . . Non vectigales sunt, qui "ita colendi dantur, ut privatim agros nostros colendos "dare solemus." L. 15. § 26. 27. D. de damno infecto (39. 2.) L. 12. §. 2. D. de public. (6. 2.) L. 71. §. 5.

ben alten Jutisten keine Spur mehr von fortbauernben Zeshenten und ahnlichen Naturalabgaben in den Provinzen 1).

Bur Zeit der classischen Juristen war die Steuers verfassung folgende. Alle Grundstücke in den Provinzen zahlten in der Regel Grundsteuer 2), und die Verpflichtung zu derselben wurde aus einem allgemeinen Oberzeigenthum des Römischen Volks oder des Kaisers über den Propinzialboden abgeleitet 2). Daneben bestand eine

<sup>6.</sup> de leg. 1. (30.). — Unsicherer, sowohl in Ansehung bes Sprachgebrauchs, als bes Nechts selbst, sind die Stellen ben Gosius p. 205. 46. '76., vergl. Trekell beutsche Aufsatze S. 39.

<sup>[1)</sup> Ueber die Steuerverfassung von Aegypten val. Ruborff bas Ebict bes Tiberius Julius Alexander, Einl. S. 10., rbein. Museum f. Obilologie 2r Jahrg. S. 134. — Nach Orosius hist. L 8. foll Megapten noch zu feiner Zeit die alte Abgabe eines Funftheils aller Fruchte getragen baben. 3d fann biefes nur fo verfteben, bag ber Durchschnittsertrag diefes Funftheils in irgend einer Art als Grundlage biente ben bem jahrlichen Anfat ber Belbfumme, welche gang Aegypten als Grundsteuer zu zahlen hatte. Denn wie nes ben dem allgemeinen Funftheil (einem Doppelzehenten) auch noch eine bobe und gleichfalls allgemeine Grundfleuer batte besteben mogen, tann ich nicht begreifen. Auch Ruborff a. a. D. nimmt an, daß beide nicht neben einander entrichtet wurden: er glaubt jeboch, daß bie einzelnen Grundbefiger in einer alternativen Verpflichtung zu diefen beiderlen Abgaben geftanben batten. ]

<sup>2)</sup> Agri tributum. L. 4. §. 2. D. de censibus (50. 15.) — Die Allgemeinheit der Abgabenverpflichtung ift deutlich ausgesprochen in ben angeführten Stellen des Cieero, des Sprgin und des Gajus.

<sup>3)</sup> Gaius Lib. 2. §. 7. "Sed in provinciali solo placet "plerisque, solum religiosum non fieri, quia in eo solo

Ropffeuer 1), beren genauere Bestimmungen jedoch in dieser Zeit nicht erwähnt werden. Auch ihre Entstehung fällt wahrscheinlich in die Zeit der Unterwerfung der Provinzen. — Italien dagegen war frey von der Grundsteuer und Ropfsteuer. In Anschung der Grundsteuer folgt dieses schon aus den angeführten Stellen, welche die Steuerpslichtigkeit als den unterscheidenden Character des Provinzialbodens bezeichnen; in Ansehung beider

<sup>&</sup>quot;dominium populi Romani est, vel Caesaris: nos autem "possessionem tantum et usumfructum habere videmur." Aggenus in Frontin. p. 46. ed. Goes. "Nam ideo publica "hoc loco eum dixisse aestimo, quod omnes etiam pri-"vati agri tributa atque vectigalia peraolvant." Obereigenthum mar nichts wirkliches, fondern eine publiciflische Spoothese zur Erflarung ber Grundfleuer. Die allgemeine Richtigkeit derfelben scheint mir nach Cicero in Verrem L. 3. C. 6. febr zweifelbaft; am menigsten aber ift fie nothig, um die Unmöglichfeit bes quiritarifchen Eigenthums am Provinzialboden zu erklaren. Mus jener Sypothefe, gegen welche fich auch Niebube (II. 351.) erklart, ift die in neueren Zeiten fehr verbreitete Anficht entstanden, nach welder bie Grundabgaben in ben Provinzen als ein an ben Dbereigenthumer zu leiftender Grundzins (Canon) angefeben werden follten. Diese Ansicht aber, welche ich felbst ebemals vertheidigt habe (Ius Italicum S. 7. ber erften Aufgabe f. o. Bb. 5. S. 254.) muß ganglich verworfen werden, ba die ermahnten Abgaben durchaus den Charafter einer an ben Staat als folden zu entrichtenben Grundsteuer an fich tragen.

<sup>1)</sup> Tributum capitis. L. 8. §. 7. D. de censibus (50. 15.) Bgl. L. 3. eod., und, über das Dasem der Grundsteuer und Kopfsteuer überhaupt in dieser Zeit, Tertullian. apologet. C. 13. "Sed enim agri tributo anusti viliores: hominum capita stipendio censa ignobiliora."

Steuern, theils aus bem ius Italicum, wovon foaleich die Rebe senn wird, theils aus ber bestimmten Rachricht von ber spateren Einführung ber Steuern. Die einzige mit ber Grundsteuer verwandte Last, welche auch Italien, bem größten Theile, ju tragen hatte, mar bie Raturallieferung. In dieser Rucksicht unterschied man die Italia urbicaria und annonaria, indem jene auch bavon fren war, biefe aber nicht. Bur urbicaria ges borte nur die Umgebung von Rom, welche unter bem Stadtprafecten ftand, bas beißt ein Theil von Tuscien und ein Theil von Picenum: bas ganze übrige Land war die Italia annonaria 1). - Bon bieser Regel jedoch, nach welcher bie Provinzen fteuerpflichtig waren, Italien aber fren, find noch einige wichtige Ausnahmen ju bemerken. In den Provinzen nämlich kommen viele Stadte vor, welchen bas ins Italicum bengelegt wird. Schon diefer Name beutet barauf, daß fie gewiffe Borguge ber Stabte in Italien genoffen, und in ber That bestanden biefe Borguge in bren Stucken: frener Berfaffung, Moglichkeit bes quiritarischen Grundeigenthums, und Steuer. , frenheit 2). Daß überhaupt Steuerfrenheit jum ius Ita-

<sup>1)</sup> Sehr gründlich handelt bavon Salmasius ad Trebell. Poll. 30. tyrann. Cap. 23. Bgl. auch I. Gothofred. in L. 9. C. Th. de annona (11. 1.). Ueber die Bedeutung der Einstheilung schwanft Salmasius; mir scheint die hier angenommene Erkfärung unzweiselhaft, denn daß in späterer Zeit auch in und um Rom Lieferungen vorkommen, ist für die frühere Zeit ganz gleichgültig, da ja späterhin sogar die Grundsteuer auch auf Italien verbreitet worden ist.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Abhandlung über das ius Italicum in den

licum gehörte, läßt fich schon baraus schließen, baß bie Stellen ber alten Juriften über bas ius Italicum in ben Panbettentitel de censibus eingerückt find. beuten mehrere Stellen biefes Litels auf Steuerfrenheit bin 1). Aber bie eigentliche Bebeutung biefer Steuerfren. beit erhellt vollständig aus folgender Stelle bes Daulus 2); "D. Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto ut et iuris Italici essent: sed tributum his remisit capitis. Sed D. Titus etiam solum immune factum interpretatus est." Das heißt: Bespafian gab biefer Stadt nur bas Recht einer Colonie, ohne ius Italicum, jedoch verlieh er ihr Einen Bestandtheil bieses Rechts, indem er ihr die Ropfsteuer erließ; Titus aber erweiterte biese Begunftigung, und gab ihr noch ein zwentes Stuck bes ius Italicum, die Frenheit von der Grundsteuer. Offenbar find hier diese zwen Arten ber Steuerfrenheit als im ius Italicum enthalten ausgebruckt. Damit ift aber gar nicht gefagt, bag bie Stabt nun bas gange, vollstandige ius Italicum hatte: vielmehr fagt von ihr Ul-

Memoiren von 1814—1815, und zwepte, berichtigte Ausgabe in dieser Zeitschrift Bb. 5. Num. VI.

<sup>1)</sup> L. 8. pr. D. de censibus (50. 15.). "In Lysitania Pa"censes, sed et Emeretenses iuris Italici sunt. Idem
"ius Valentini et Licitani habent. Barcenonenses quo"que ibidem immunes sunt." — L. 8. §. 5. eod.
"D. Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tribu"tis" (also, will der Jurist sagen, zwar zu einer Colonie,
aber nicht zu einer col. iuris Italici).

<sup>2)</sup> L. 8. §. 7. D. de censibus (50. 15.).

pian geradezu bas Gegentheil 1). Denn fie komtte noch immer die andern Stucke bes ins Italicum entbebren, bie frège Verfaffung namlich, und die Moglichkeit des quiritarischen Grunbeigenthums. - Dariber, ob fich bie Befreyung ber Stabte, welche bas ins Italicum batten, bloß auf die eigentliche Grundsteuer, ober auch auf die Raturallieferung bezog, finde ich teine Rachricht. Es ist aber wahrscheinlich, daß fie nur von der eigents lichen Grundsteuer befrent maren, b. h. daß fie in diefer Rudficht gleiches Recht mit ber Italia annonaria, nicht mit der urbicaria hatten. - Eine abnliche Steuerfren. beit, wie die eben genannten Stadte, genoffen obne 3meifel diejenigen, welche unter dem namen liberae civitates erwähnt werden. 3mar in der früheren Zeit mogen, in Unsehung ber Steuerfrenheit berfelben, manche Berschiedenheiten vorgekommen senn 2): allein seitbem das Steuerwesen auf eine gleichformige Weise geordnet war, ift wohl an ber Frenheit jener Stadte taum gu ameifeln 8).

<sup>1)</sup> L. 1. §. 6. eod. "In Palaestina duae fuerunt coloniae, "et Caesariensis, et Aelia Capitolina, sed neutra "ius Italicum habet." — Schwarz de iure Italico §. 10. nimmt zwischen beiden Gtellen einen Biderspruch an, und sucht diesen dadurch zu vermitteln, daß das ins Italicum, welches Titus gegeben habe, vor Nipian (etwa von Severus) wieder weggenommen worden sen. Nach der hier im Tert gegebenen Erklärung ist diese willkührliche Annahme ganz entbehrlich.

<sup>2)</sup> Bgl. die Stellen in Spanhem. orbis Rom. II. 10.

<sup>3)</sup> Diebuhr B. 2. G. 352. Dirffen Berfnche gur Rritif

Die wichtigste Menderung, welche spaterbin in Diefer Steuerverfassung eintrat, betraf Italien, indem dies ses seine Steuerfrenheit verlor, und ben Provingen vollig gleichgestellt wurde. Entscheidende Beweise fur biefe Alenderung liegen in mehreren Berordnungen, wodurch in einzelnen Gegenden von Italien die Grundsteuer beruntergesett wurde \*). Aber auch von ber Zeit dieser Menderung, und von ber Beranlaffung berfelben, haben wir eine gang bestimmte Nachricht. Bei der Theilung des Reichs unter Diocletian und seinen Mitfaisern fiel Italien und Ufrifa an Maximian, und bei biefer Gelegenheit wurden die Provinzialfteuern in Italien eingeführt. Diefes bezeugt Victor in folgender mertwurdigen Stelle 2): "Hinc denique parti Italiae invectum tributorum ingens malum. Nam cum omnis eadem functione moderataque ageret, quo exercitus atque Imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus inducta lex nova., Quae sane illorum temporum modestia tolerabilis in perniciem

S. 145. 148. 150. Ein hauptbeweis liegt in ber Stelle bes Schollaften gur Rede pro Scauro (p. 54. ed. Heinrich): "Aliae civitates sunt stipendiariae, aliae liberae."

<sup>1)</sup> L. 2. 4. 7. 12. C. Th. de indulgent debitorum (11. 28.)

<sup>2)</sup> Aurelius Victor de Caesaribus Cap. 39. [ Bgl. iber diese Stelle Manfo Geschichte des Oftgothischen Reichs S. 386., welcher meine Erflarung in mehreren Studen bestreitet. - In ber Sauptfache icheint mit meiner Erklarung übereinzustimmen Salmasius ad Trebell. Poll. XXX. tyrann. C. 24., obgleich er nur gang beplaufig und mit wenis gen Worten die Stelle ermabnt. ]

processit his tempestatibus." [Zur Erklarung bieser Stelle werden folgende einzelne Bemerfungen bienen. Pars Italiae heißt bier nicht ein Theil von Italien, sonbern bas gand Italien, fo wie schon bei classischen Schriftstellern partes nicht felten gand ober Gegend bebeutet, eben so auch in spateren Zeiten, mit welchem Sprachgebrauch bann ber Gebrauch von pars in diefer Bebeutung fast ibentisch ist 1). 3mar konnte man pars auch für sors nehmen wollen, so baß es bas bem Das rimian in der Theilung des Reichs zugefallene Loos bezeichnete 2): allein ich halte biese Erklarung fur verwerflich, weil zu diesem Loose ja auch Afrika gehorte, von Afrika aber weber in ber Stelle bie Rebe ift, noch auch möglicherweise gesagt werden fonnte, baß bamals querst Grundsteuern baselbst eingeführt worben senen .). Bei omnis ift hingu zu benten Italia ober pars Italiae: es scheint also nach diesem Theil ber Stelle, bag ichon bor bieser Zeit die Befrenung ber Italia urbicaria bon ben Lieferungen aufgehort hatte (G. 356.). Functio fann an fich jede Urt von Abgaben bezeichnen, hier aber fann es durchaus nur von Raturalabgaben (wie die Lieferungen find) verstanden werben. Denn ba bie Stelle fagt, Italien habe auch schon früher eine functio gegeben, jest aber senen guerst tributa, querst pensiones einge-

<sup>1)</sup> Iustiniani sanctio pragmatica C. 11.: "etiam per "partes Italiae obtinere." Bgl. auch Ducange v. pars.

<sup>2)</sup> So erklart es Manfo a. a. D.

<sup>3)</sup> Bgl. Cicero in Verrem Lih. 3. C. 6. (f. 0, S. 348. Note 2.).

führt morben (welche beibe Uusbrucke geradezu Gelbab. gaben bezeichnen), fo fann die frubere Abgabe mur in Raturalien bestanden haben. Und biese Erklarung wird benn vollständig bestätigt burch bie gleich folgenden Worte, worin bas Bedurfnif und die Berwendung jener functio näher angegeben wird: nämlich die Truppen und ber hof follten baraus verpflegt werben. will Manfo biefe Worte vielmehit ju ben folgenben pensiones construiren, so bag nicht bie Verwendung ber alten functio, sonbern ber neuen pensiones barin ausgebrückt mare; allein baburch wird ber Stelle, aus flatt einer einfachen und natürlichen Construction, eine schwere und verwickelte ausgezwungen, und auch ber bis ftorifche Grund, wodurch allein Manfo zu diefer funftlicheren Erflärung veranlaßt wurde, ist mehr scheinbar als wahr. Er mennt, erst nach der Theilung des Reichs habe fich ber Raifer und bas heer fets in Italien auf gehalten, früher habe er bald in biefer, bald in jener Proving Rriege geführt, weshalb jene Worte nicht ben früheren Zustand bezeichneten, sonbern ben nach bee Theis Allein, genauer besehen, bezeichnen lung eingetretenen. fie allerdings ben fruberen Buftanb. Denn auch wenn bie früheren Raiser Rriege in entlegenen Provinzen führten, so wurde Italien nicht leicht von Eruppen gam ents bloßt: und was die Raifer felbst betrifft, so war es immer etwas Zufälliges und Borübergebendes, wenn fie burth Rriege ober Reisen von ihrem regelmäßigen Aufenthalt in Italien entfernt wurden, ja felbst in folchen Källen blieb gewiß immer von der Kamilie und der Umgebung des Raisers genug juruck, um die fortgehende Lieferung nothig zu machen. Diese einzelne Bemerkungen werden num durch die folgende zusammenhangende liebersehung der ganzen Stelle noch auschaulicher werden: "Erst von dieser Zeit an wurde in dem Lande Italien das unsägliche Uebel der Grundsteuern eingeführt. Denn anstatt daß vorher ganz Italien eine gleichförmige und mäßige Abgabe entrichtete, bestimmt zur Verpflichtung der Eruppen und des Raisers (des faiserlichen Hoses), welche stets oder doch meistens in Italien sich befanden, so wurde nun durch die Steuern eine neme Verpflegung eingeführt. Ansangs zwar war auch diese erträglich wegen der in jener Zeit noch herrschenden Nässigung: gegenwärtig aber ist sie zu einer zerstösnenden Höhe angewachsen."

Nach dieser sehr glaubwürdigen Erzählung darf die Ursache der Reuerung nicht in die Habsucht der Raiser gesetzt werden, sondern sie war vielmehr eine und vermeidliche Folge der Theilung des Neichs. So lange Italien mit den alten Propinzen unter einer und derselben Herrschaft stand, kounte es von diesen ohne große Beschwerde übertragen werden; als es aber mit Afrika zu einem abgesonderten Reiche vereinigt war, hätte der ganze Steuerbedarf desselben von Afrika allein getragen werden müssen, was kaum möglich war. Freilich war diese Theilung nicht dauernd, indem bald wieder das ganze Reich vereinigt war, bald andere Theilungen an die Stelle traten. Allein es war natürlich, daß die einmal ausgehobene Steuerfreyheit nicht widerhergestellt

wurde, besonders da man sich immer mehr davon ents wohnte, Italien als bas herrschenbe gand angusehen. -Eine natürliche Rolge biefer Uenberung war es, bas auch in Italien selbst ber Borgug ber urbicarischen Rex gion, wenn er nicht schon früher weggefallen war, wos bin allerdings bie Stelle bes Bictor ju beuten scheint, (S. 360.) gewiß wenigstens fest wegfallen mußte, fo daß jest auch in diesem Theil des gandes die Naturals lieferungen vorkommen 1), und daß der Rame der Italia annonaria seiner ursprünglichen Bedeutung nicht mehr entsbrach. — Allein auch nach biefer in Italien felbst eingetretenen Beranberung bauerte bie Steuerfrenbeit ber Malischen Stabte in ben Provinzen fort, und selbst der Rame ins Italicum wurde dabei fortwebrend gebraucht, obgleich er nicht mehr paffend war. ist diese Fortbauer sehr naturlich, ba bas Bedurfniß, aus welchem bie Menberung in Italien bervorgegangen war, auf jene Stabte, bie in Bergleichung mit bem gamen Lande fo unbedeutend waren, teinen ahnlichen Einfluß haben konnte. Einige neuere Schriftsteller haben im Gegentheil angenommen, jene Stabte batten qualeich mit Italien ihre Steuerfrenheit verloren 2). Sie berufen fich auf mehrere Constitutionen, worin mit scheinbarer Allgemeinheit bie Steuerepemtionen fur ungultig erflart

<sup>1)</sup> L. 3. C. Th. tributa in ipsis spec. (11. 2.). L. 14. C. Th. de indulgent. debitorum (11. 28.). S. Gothofred erflidt diese Stelle nicht richtig.

Spanhem. orbis Rom. Ex. 2. Cap. 10. Schwarz de iure Italico §. 12.

werben <sup>1</sup>). Allein neben diesen stehen andere, worin Exemtionen ausbrücklich anerkannt werden <sup>2</sup>). Offenbargehen jene verbietende Gesetze auf solche Exemtionen, welche von einzelnen Personen erschlichen wurden <sup>3</sup>), aber nicht auf solche, die in der alten Versassung und in allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zegründet waren. Unter diese letzten aber gehörte unstreitig die Steuerfreybeit der Italischen Seadte, die also unbedenklich neben jenen Verdoten sortdauern konnte. Daß sie wirklich sortgedauert hat, solgt unwiderspreichlich daraus, daß wir sie noch unter Justinian wiedersinden werden.

Unmittelbar an die hier dargestellte Veränderung in Italien schieft sich das Zeitalter der christlichen Kaisfer an, und von der Entwicklung der Steuerversassung dieses Zeitalters ist die gegenwärtige Abhandlung ausgegangen. Es bleibt also nur noch übrig, die neuesten Spuren von der Fortdauer derselben Versassung, zusammenzustellen.

1 Unter Juftinian hat biefelbe im Wefentlichen eben fo wie unter seinen Borgangern bestanden. Dieses er-

<sup>1)</sup> L. 1. C. Th. de amona (11. 1.) L. 20. eod. Bgl. auch L. 8. C. Th. de censu (13. 10.) L. 1. C. I. de immun. (10. 25.) L. 7. C. I. de annona (10. 16.).

<sup>2)</sup> L. 2. L. 4. L. 6. Th. de censu (13. 10.).

<sup>3)</sup> So 3. B. spricht L. 1. C. Th. de annona (11. 1.) nur von Exemtionen, die derselbe Raiser gegeben hatte, L. 20. eod. von Exemtionen durch Rescripte. Ausbrücklich von solschen per obreptionem erlangten Exemtionen handeln auch Lib. 11. Tit. 12. 13. C. Th.

<sup>1)</sup> So 3. 3. Nov. 128.

<sup>2)</sup> Tit. D. de censibus (50. 15.). S. o. S. 357.

<sup>3)</sup> Schwarz de iure Italico §. 12. 14. nimmt an, das ius Italicum habe als Steuerfreyheit unter Constantin, und in allen anderen Beziehungen unter Justinian aufgehort. Dabbey wurde es ganz unerklarlich seyn, warum es in den Pan-

In Italien sindet sich unter den Ofigothen eine Steuer, welche den Namen bina et terna sührt, und ausdrücklich der alten Verfassung des Landes zugeschriesden wird. Ohne Zweisel war dieses keine andere als die alte Ropfsteuer. Denn da nach der neuesten Bestimmung das Simplum dieser Steuer nicht mehr von einzelnen Männern, sondern nur abwechselnd von zwey und dren Männern ("nunc dinis ac ternis viris") entrichtet wurde, (S. 325.), so konnte leicht von dies ser besonderen gesetzlichen Bezeichnung des Steuersatzes die Abgabe selbst den Ramen dina et terna erhalsten. 3. Ja es sindet sich bei Cassidder selbst eine hin

bekten so häusig, und zwar ganz als geltenbes Recht, erwähnt wird.

<sup>1)</sup> Cassidori Var. III. 8. "pridem tibi, secundum morem "veterem, exactionem binorum et ternorum fuisse dele"gatam." — VII. 20. "Et ideo binorum et ternorum ti"tulos, quos a provincialibus exigi prisca decrevit aucto"ritas" etc. — VII. 21. "Quamvis prisca consuetudo, bi"norum et ternorum exactionem ad te iusserit perti"nere" etc. — VII. 22. "quae de binis et ternis quanti"tas solenniter postulatur." — Bgl. meine Geschichte des
R. R. im Mittelaster B. 1. ©. 286.

<sup>2)</sup> Diese Erklarung hat schon Dubos, Monarchie Frangoise L. 1. Ch. 12, ber jedoch wiele Sexthumer damit verbindet. [Manso Gesch. des Ofigoth. Reichs S. 389 ffellt eine andere Erklarung auf. Es soll darunter eine außerordentsliche superindictio verstanden werden, welche von den kleinen Ghtern für zwey Termine der Grundsteuer, von den großen für alle drey Termine, zugeschossen werden mußte. historische Gründe zur Unterstützung dieser hypothese sind nicht bergebracht worden, und innere Wahrscheinlichkeit versmag ich berselben auch nicht zumschreiben.

weisung barauf, daß die Grundeigenthumer frey bon dieser Steuer waren 1). — Außerdem dauerte die Grundssteuer unter den Oftgothen ganz eben so fort, wie sie unter den Romischen Kaisern bestanden hatte. Denn ben Cassodor sinden sich aus zwen verschiedenen Jahren Rescripte an die Provinzialstatthalter mit dem Austrag, von den Possessores für die bevorstehende Indiction die gewöhnliche Steuer zu erheben, und dabei die hergebrachten dren Zahlungstermine zu beodachten 2). [In einer anderen Stelle wird einem Beamten besohlen, sogleich den dritten Steuertermin seines Districts einzulies sern, welcher zu den Steuerrechnungen der drenzehnten Indiction gehöre 3). Einer Stadt wird erlaubt, ihre Grundsteuer in einer unzertrennten Summe, anstatt in

<sup>1)</sup> Cassiodori Var. VII. 22. "sic tamen, ut nec aerarium "nostrum aliquid minus a consuetudine percipiat, nec pos"sessor supra modum possessionis (al. professionis) ex"solvat." Diese letten Borte erkläre ich so: keinem Grunds besitzer soll biese Kopfkeuer noch neben seinen, aus dem Kataster hervorgehenden, Grundlasten abgefordert werden.

<sup>2)</sup> Cassiodori Var. Lib. 12. C. 2. "... Possessores prae"cipimus admonere, ut tributa Indictionis tertiae decimae
"devota mente persolvant: quatenus trinae illationis mo"deramine custodito, debitam respublicae inserant functio"nem." Eine ganz ahnliche Stelle über die zwölfte Insdiction sindet sich Lib. 11. C. 7. — Neber die Indiction
und die dren Termine vol. den solgenden Abschnitt.

<sup>3)</sup> Cassiodor. XI. 35.: "Quapropter experientia tua de "illa provincia ex illatione tertia (nicht tertiarum) fiscalium "tributorum Solidos, quos Principi Augustorum provida "deputavit Antiquitas, sine aliqua dilatione persolvat, quos "noveris tertiae decimae Indictionis rationibus imputandos."

den regelmäßigen drey Terminen, abzutragen 1). Einer andern Stadt aber wird bekannt gemacht, daß der Steuerbentrag eines Sutes, welches der Konig mit Steuerfrepheit verschenkt habe, der ganzen Steuersumme des Stadtgebiets abgeschrieben werden folle 2)].

Noch

<sup>1)</sup> Cassiodor. I. 14.: "Et ideo praecelsa magnificentia "tua, quod a Cathaliensibus inferebatur genus Tertiarum, "faciat annis singulis in tributaria summa persolvi . . . "Quid enim interest, quo nomine possessor inferat, dum-"modo sine imminutione quod debetur exsolvat? Ita et "illis suspectum Tertiarum nomen auferimus" etc. — Der Name tertiae ift an fich auf die verschiedensten Begenftande anwendbar, welche in bren gleiche Theile zerlegt werben. So 3. B. murbe er ben ben Oftgothen richtig angewendet auf bie Landestheilung, indem jedem Romifchen Grundfruck ein Drittheil abgeschnitten wurde. (Cassiodor. II. 16.). Aber eben fo richtig murbe er ben ihnen angewendet auf die Grundsteyer, da biese in bren Terminen, also in bren gleichen . Theilen, abgetragen murbe. Indem ich diefe naturliche Bemerkung überfah, glaubte ich fruber irrig, alle Stellen, worin der Ausbruck tertige vorkommt, von der Landestheis lung erklaren zu muffen. Bgl. meine Geschichte des R. R. im Mitt. Bb. 1. S. 283 fg. Bb. 4. S. 468.

<sup>2)</sup> Cassiodor. II. 17.: "cognoscite, pro sorte quam Bu"tiliano presbytero nostra largitate contulimus, nullam de"tere solvere fiscalis calculi functionem: sed in ea prae"statione quanti se Solidi comprehendunt, de Tertiarum
"illationibus vobis noveritis esse relevandos." Die Steuers
freyheit dieses Gutes muß auf einem außerordentlichen Privilegium beruht haben, denn in der Regel waren von der
Grundsteuer weder die Gothen befreyt, noch selbst des Konigs Domanen. Cassiodor. I. 19. IV. 14. XII. 5. Bgl.
Manso Geschichte des Ofigothischen Reichs S. 98. 101.,
wo dieses richtig bemerkt ist.

Roch beutlichere Spuren ber Romischen Steuerverfafftung finden fich unter ben Franken. Als diese die Berrichaft von Gallien erlangt hatten, blieb fur bie Ro. mischen Unterthanen die Steuerverfaffung und ber barauf gegrundete Unterschied der Stande unverändert, alles Land aber, was in die Sande Frantischer Eigenthumer fam, wurde fleuerfren. Bon jenem fortbauernben Bu-Rand ber Romer zeugt folgende berühmte Stelle bes Saliften Gefetes über bas Wehrgelb 1): "Si quis Romanum hominem convivam regis occiderit, 12000 den. qui faciunt sol. 300. culpabilis iudicetur. - Si Romanus homo possessor, id est qui res in pago ubi commanet proprias possidet, occisus fuerit, is qui cum occidiste convincitur, 4000 den. qui faciunt sol. 100 culp. iud. - Si-quis Romanum tributarium occiderit, 1800 denar. qui faciunt sol. 45. culpabilis indicetur." Offenbar foll hier eine erschöpfende Classification ber Romischen Eins wohner, zum Behuf bes Wehrgelbes, angegeben werben. -Den erften Stand bilben bie convivae Regis, die offenbar erst aus der Frankischen Verfassung herrühren, und worin iphne Zweifel bie angesehensten Romer enthalten waren, Darauf folgen, als menter Stand, die Possessores, und es wird ausbrücklich hinzugefügt, daß darunter alle Grundeigenthumer zu verstehen sepen. Der britte Stand alfo fann nur diejenigen Romer enthalten, welche ohne Grund. eigenthum find, und wenn biefe bier tributarii genonnt

<sup>1)</sup> L. Salica emend. Tit. 43. art. 6-8.

merben, so erklart fich bas gang einfach barais, bag eben fie, und fie allein, Lopffteuer gablten. Ronnte man biele Erffarung ber Stelle an fich felbft meifelhaft finden, so muste doch aller Aweifel durch die Bergleichung mit ben Stellen bes Romischen Rachts werschwinden, worin Tributarius nichts anderes als ben Konfstenereffichtigen bezeichnet 1). Auch in unfrer Stelle also foll Diese Benennung nicht, wie man gewöhnlich gunimmt, ben Gegensatz gegen bie Steuerfrenheit ber Franten ausbrucken, fondern vielmehr gegen bie ben Romifchen Grundelgenthämern zukommende Krenheit von der Kopf-Eben so ift es nicht genau richtig, wenn man biese tributarii burch Unfrepe erklart; benn obgleich bie meiften berfelben wirklich Colonen waren, fo war boch felbst bei biesen das Zusammentreffen der Kopfsteuer mit bem Colonatoverhaltniß etwas zufälliges, und außer ihnen gab es gewiß auch manche tributarii, die in gar keiner personiten Abbangigkeit standen, sondern vollin frep waren. Je fogar tonnte man eben aus biefem Gefet vermuthen, die Zahl diefer letten, vollig frenen, tributarii fen in Gallien weit größer gewesen als in anberen Theilen des Reichst. In den dklithen Provingen namlich war feben frube bie Ropffteuer in ben Stabten aufgehoben worden, weshalb fast nur noch die Colonen

<sup>1)</sup> L. 3. C. I. ut nemo (11. 53.) L. 12. C. I. de agrie. (11. 47.) L 2. C. Th. si vagum (10. 12.); besonders aber L. un. C. I. de col. Thrac. (11. 51.) L. un. C. I. de col. Illyric. (11. 52.) — Bgl. die vorhergehende Abhandlung über den Colonat S. 202.

anibible arterbarenten Staven für ble Ropflieuer ublie blieben (B. 338.). Db bieft Menbering auch in ben wefülchen Ednbern, und namenflich in Sallien eingetre ten fen, miffen wie nicht; nach ber angeführten Gefenftelle uber ift es niche febr wahrscheinlich. Dent sonft muß sen in Dielen Boricheiften über bas Wehrneld bie ftats nichen Diebeier entweber vergeffen, ober aber mit einem Musbrud bezeichnet worden fenn, ber feit Jahrhunderten nicht mehr auf fie pafte. Nimmt man bagegen an, baf in ben Gallifdien Geldren bie Ropfffener nicht wie Im Drient aufgehoben mar, fo ift ber Ausbruck bes Befeges genau und erschopfend, indem er bann auch bie Stabte umfaßte. Aber wie bem auch fehn moge, fo machten boch gewiß auch in Gallien Die Colonen die große Mehrheit ber Ropfffeuerpflichtigen que, und es ertlart fid bierans, baf in ber Sprache bes gemeinen Lebens bie Musbrucke tributaril und tributales gebraucht wurden, um die Colonen zu bezeichnen. Benspiele biefes Sprachgebrauchs finden fich in Urfunden nicht felten 1).

Bum Sthluß biefer Antetsuchung will ich nochmals furz zusammenstellen, was über die Geschichte der Grundssteuer, als der wichnigsten auter allem, im Einzelnen darzeithant worden ist. Diese Stewer reicht im Wesentlichen hinauf die zur ersten, Unterwerfung der Provinzen,

<sup>1)</sup> Urfumen ben Outrange v. Tributales und Tributarii, 3, 3.
"Dedit . . idem Theodo dux, de Romanis tributales
"liomines 80. tum coloniis suis in diversis locis." Ferner:
"Tradiditque tributales Romanos ad eundem locum in di"versis locis colonos centum sedecim."

¢

und es ist ganz ohne Grund, wenn einige nenere Schriftssteller die Ersindung berselben in die Zeit von Diocletiant seigen <sup>1</sup>). Die großen Veränderungen, welche damit während der Kaiserregierung vorgiengen, waren diese: Schon frühe wurde die Grundsteuer in den Provinzen allgemein gemacht, austatt daß utsprünglich in vielen Provinzen Zehenten oder audere veränderliche Abgaben ähnlicher Art bestanden hatten; seit Maximian aber wurde

<sup>1)</sup> Hegavisch romische Minanzen S. 295 — 298. Leben Conftantin's G. 184. Die eigentliche Beranlaffung dieser Mennung scheint in dem sehr zufälligen Umftand an liegen, daß unfere meiften Nachrichten über die Grundfleuer im Theodofischen Cober fteben, ber frentich erft mit Confantin anfängt. — [Eine neue, vermittlenbe, Mennung ftellt auf Manfo Gefch. bes Oftgothischen Reichs G. 384. 385. Nach ihm foll zwar eine Grundsteuer schon unter ben erften Raffern und fritber allerbifigs bestanden baben, aber fie foll unter Diocletian eine fo veranderte Einrichtung erbalten haben, daß fie von ba an als eine gang neue Steuer babe gelten tonnen. 3um Beweis follen bienen bie gabreiden Steuergefete, bie erft nach biefer Beit anfangen, und bie durch ihren steten und boch fruchtlosen Rampf gegen Migbrauche einen bis dabin unerhorten Druck bemeisen fol-Auch diese vermittlende Unficht aber balte ich fur ungegrundet. Denn der größere Druck erklart fich leicht aus ber blogen Erbobung ber jahrlich angefesten Steuerfumme, auch wenn nicht die mindefte Beranderung in der Einrichtung und Erhebung eintrat, und die thatigere Befeggebung erklart sich eben so leicht und befriedigend, theils eben aus jenem Druck, welcher naturlich ben wirkichen Gingang ber Steuern febr erschweren mußte, theils aus bem befannten Umffand, bag ja von Conftantin an in allen Zweigen bes offentlichen und Privatrechts die Gefetgebung eine vorber nicht gekannte Thatiafeit entwickelte. ]

.

¥

sie anch in Italien eingeführt, das die dahin keine Grundsteuer gezahlt hatte. Alle übrigen Lienderungen, wovon in alten Schriftstellern die Rede ist, betrasen nicht die Steuerverfassung selbst, sondern die bavon volklig unabhängige Sohe des Steuersases. — Auf der ans dern Seite aber würde es auch ganz untichtig seyn, die Grundsteuer mit dem alten Census des Servius in irgend eine geschichtliche Werdindung setzen zu wollen. Dieser war eine Eigenthumssteuer der römischen Bürger, die Sapitation aber eine Grundsteuer der Provinzialen. Auch hörte jene Eigenthumssteuer seit dem Macedonisthen Krieg gänzlich auf, und alle spätere Erzählungen von Vermögenssteuern betressen nur einzelne vorübergehende Erpressungen, keine regelmäßige, bleibende Einrichtung.

## Dritter Abschnitt.

Geschäftsgang bep Bestimmung ber Grunde fteuer und ber Ropffteuer.

Als Grundlage der erwähnten Steuern diente ein allgemeines Kataster, bessen Einrichtung Alpian aussührelich beschreibt 1). Bei jedem Grundstück wurde bemerkt der Rame, die Stadt und der Pagus worin es lag, zwen Gränznachbaren, serner die Worgenzahl der Aecker, Wiesen, Delgärten, Weiden und Wälder: bei Weinber-

<sup>1)</sup> L. 4. D. de censibus (50. 15.). — Die Aufnahme der Professionen, woraus das Kataster entstand, war ein personale munus. L. 18. §. 16. D. de muner. (50. 4.).

gen bie Babl ber Schefe, ben Delgatten bin Babt bee Baume: außerbem Geen und Galiwerte bie gum Gnts gehörten: abs Gelb umb Wiefe aber galt wim basjenige, was die letten zeben Jahre hindurch so genütt worden war. Der Eigenthemer gab biefes alfes en (professio oensualis) und fügte eine eigene Schatzma bittu 1). Golche Ratafter wurden mabrichelinlich bon ieber gefichrt, wemigstens finunt bamit bie oben and Spigite angeficheso Rachricht überein (G. 851.), bie figar noch einige nabere Bestimmungen enthalt, indem fie auf sine Elas fification ber Reiber hinweift. Eben fo fontunt bamis aus einer foltern Beit bie Rachricht überein, welche Lactantius von bem Cenfus umter Galerius giebe 1) Im fpateen Mittelatter nannte man biefe Geunbenten capitastra, weil es Verzeichnisse ber Steuerhufen (capita) waren: baraus hat fich catastrum gebilbet, wel-

<sup>1)</sup> L. 4. pr. cit. nomnia ipac, qui defert, pestimet." Eine Prüfung durch die Steuerbehorde war daben natürlich vorbehalten.

<sup>2)</sup> Lactantius de mortibus persecutorum C. 33.: "Agri, "glebatim metiebantur, vites et arbores numerabantur, "animalia omnis generis scribebantur, hominum capita no"tabantur; in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adu, "natae, fora omnia gregibua familiarum referta, unuaquis"que cum liberis, cum servis aderant, tormenta ac ver"bera personabant" etc. Die bitteren Klagen, welche et binzufügt, betreffen nicht die Anstalt selbst, sondern die dabe des Steuersasses.

über die Momifche Steuerverfassung. 375 ches nach in unfern Tagen die übliche Bezeichnung geblieben ift 1).

Das Retafter wurde von Beit zu Beit erneuert, theils um bie Kehler ber vorbergehenden Abfaffung zu verbeffern 2), theils um bie eingetretenen Menberungen Man fonate fich biefes fo vorftellen, bag für jebes einzelne Grundftuck eine neue Profession auf Begebren bes Eigenthumere, ober ben eingetretenen Beranberungen, fatt gefunden batte. Allein aus ber anasführten Stelle bes Lactantias, so wie aus mehreren Berordnungen der Raifer 3), erhellt vielmehr beutlich, baff von Beit zu Beit alle Grundftucke neu fataffrirt murben. Bu Mplan's Beit trat biefe regelmäßige Ernenerung, wie . es scheint, alle zehen Jahre ein: darauf deutet wohl die Beftimmung, daß nur biejenigen Grundftucke als Mecker ober Wiesen geben sollten, welche als solche binnen ben letten geben Jahren (b. b. mohl feit bem letten Cenfus) genüßt worden waren 4). Kur die spatere Zeit nimmt man eine funfzehenjährige Periode an; ein Zeugniß ist darüber nicht porhanden, allein eine große Wahr-

<sup>1)</sup> Diese Ableitung hat schon 3. Gothofred paratitl. Cod.
Theod. XIII. 10.

<sup>2)</sup> L. 2. D. de censibus (50. 15.). "Vitia priorum cen-"suum editis novis professionibus evanescunt."

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. L. 5. C. Th. de censu (13. 10.).

<sup>4)</sup> L. 4. pr. D. de censibus (50. 15.)..., et id arvum, ,, quod in decem annos proximos satum erit, quot iuge-,, rum sit ... pratum, quod intra decem annos proximos ,, seutum erit, quot iugerum."

scheinlichkeit geht aus bem chronologischen Gebrauch ber Indictionen hervor, wodon sogleich weiter die Rede sepen wird 1). Es ist nicht gam unwahrscheinlich, daß diese Zeiträume mit dem Zeitraum des alten Lustralcensus der Römischen Bürger zusammenhiengen, indem sie gerade doppelt und drenfach so groß sind als dieser 2). — Aber auch ehe ein neues Rataster gemacht wurde, konnte der Eigenthümer von der Steuerbehörde Rachlaß fordern, wenn er beweisen konnte, daß das Grundstück ohne seine Schuld schlechter geworden war, als zur Zeit des Batasters 2). Und dieser regelmäßige Rachlaß, der von den Steuerbeamten ausgieng, ist von dem wilkführlichen Rachlaß zu unterscheiden, den die Raiser nicht selten

<sup>1)</sup> Es ware sogar möglich, daß die funfzehnjährige Periode von jeher gegolten hatte, und daß also die zehen Jahre bep Ulpfan davon gang unabbangig maren.

<sup>2)</sup> Man könnte sogar noch au eine unmittelbare Berbindung beider Schatzungen benken, indem man annahme, daß der Provinzialcensus mit dem Bürgercensus gleichzeitig gehalten worden wäre, sedoch diesen stelle einmal übersprungen hätte. Allein vor August kann kann eine etwas gleichförmige Steuerverfassung der Provinzen angenommen werden, und schon unter August kommt kein fünfjähriger Bürgercensus mehr vor, indem er überhaupt nur dreymal den Eensus veransfaltete. Sueton. Augustus C. 27. Monumentum Ancyranum, tab 2.

<sup>3)</sup> L. 4. §. 1. D. de censibus (50. 15). — Bgl. L. 3. 12. 14. C. Th. de censitor. (13. 11.). — Durch diese billige Einrichtung widerlegt sich der Tadel von Hegewisch S. 292. und von Manso S. 189. — Waren ganze Landguter verlassen und baburch steuerfrey geworden, so sollte eine außerordentliche Katastirung, außer der gewöhnlichen Zeit, eintreten. L. 4. C. I. de censibus (11. 57.).

uber die Momifche Steuerverfassung. 3777 perfontiger Bunk, ober aus Schonung gegen ver-

aus perfontider Gunft; ober aus Schonung gegen vers armte Befiger ertheilten 1)...

Die Minvenbung bes Ratafters aber war biefe. Durch baffelbe waren in jedem Theil des Reichs bie Steuerhafen (rapita) genau bestimmt, b. h. foliche Pow! tionen von Brunbftucken, welchen ein gleicher Ertrag mgeschrieben, und barum eine gleiche Summe an Grund: ftener auferlegt wurde. Kur jedes Stemeriahr, welches. ben Romen Indictio fubrte, und mit bem erften Gep: tember anfteng, wurde bie Summe ber Grunbsteuer im! Samen bestimmt, und bann burch bie aus dem Ras. tafter befannte Babl ber Steuerhufen bivibirt, moburch: man unmittelbar erfuhr, wie viel jebe Steuerhufe. fite biefes Sabr an Grundsteuer ju gablen babe. Die gaße, lung felbst erfolgte in bren gleichen Terminen, ben er ften Sanuar. ben erften Dan, ben erften Gentember. - Allerdings ift nun diese Einrichtung, so wie ich febier angebe, nirgends vollständig beschrieben, allein bie zwen hauptbestandtheile berfelben laffen fich einzeln burch unwidersprechliche Zeugniffe erweifen: Erflich der in jedem Jahr neu bestimmte Steuersat (Indictio voer Delegatio) woher eben bas Steuerjahr selbst den Ramen Indictio erhielt 2): 3wentens bie vollig gleichen

<sup>1)</sup> Darauf geht 3. 33. L. 2. C. Th. de indulg. debit. (11. 28).

<sup>2)</sup> L. 8. C. Th. de extr. s. sord. mun. (11. 16.) "... ut "indictione anniversariis vicibus emissa, iubeamus inferri "merito pensitanda." L. 3. C. Th. de indict. (11. 5.). "... ne per ignorantiam collatores ad anni prioris exem—
"plum ante delegationem missam en cogantur exolvere,

Camemortionen, bie bam jebem einelnen camat enerichtet werben mußten 1). Damit wird jeboch nicht bebeupeete es fen nun fir bas genze. Reich Ein Unfaß gemixit, und biefer fogleich burch bie Babl aller Steuers husen tioidirt unreben. Bichmehr ift es nicht unmahrfcheinlich, bag gurft bie hauptsumme burth Rechmung unter die einzelnen Landennaffen (Provincen, Diocesen, ober Mudfecturen) vertheilt, und bann bie auf jebe berfelben fallende Quote auf die in ihr enthaltenen Steuerhufen ausgeschlagen wurde. Dann war es moglich, bas - Ratafter feber Lanbfchaft nach ihren besonberen Berbaltniffen einunichten, und die Steuer einer Dufe fonnte bann in Gallien 1. B. bober ober niebriger antfallen Inch findet fich eine Stelle, welche als im Orient. einigermaßen barauf binbeutet, bag biese an fich maber scheinliche Einrichtung wirklich statt fanb 2).

<sup>&</sup>quot;quae postmodum indebita, missa delegatione, forsitan "provocabit eventus" etc. — L. 13. C. I. de annona (10. 16.) "... Tripertito sutem omnia fiscalis inferentur... "videlices cal. lanuariis, et cal. Maiis, et ad finem in "dictionis.... Quod si velint tripertito solvere, habeant "ad dilationem totum Septembrem mensem futurae in "dictionis. Ante missum vero, ut convenit, inferent in "axordio cuiusque indictionis; nam et hoc eius aignificat "appellatio." — L. 18. C. Th. de ann. (11. 1.) "... eius "ami atque Indictionis exordio..." L. 35. cod. Cas"siodori Var. XI. 7. XII. 2. (f. o. S. 367.). — Ueber bie bren Termine vgl. auch L. 15. 16. C. Th. eod. (11. 1.)

<sup>1)</sup> Enticheidende Beweise fur diese Behauptung liegen in ben Stellen bes Ammign und des Cumenius, welche im folgenben Abschnitt vorfommen werden.

<sup>2)</sup> Emmonii gratiarum actio ad Constantinum Cap. 5. "Nec

Welcher von diesen Senereinrichtungen ben der Jeitrechtung gemacht wurde. Bekanntich wird von Constitution zin an in Gosepen und tirkunden sehr häusig die Indication bemeckt, und dum Theil selbst bis auf ganz neue Zeisten, ethalter, und zum Theil selbst bis auf ganz neue Zeisten, ethalter.). Man gieng dabei von einem selbstimmten Jahre als Aufaingspunkt aus 2), und berecht nete von da an, fortgehende funszehenjährige Perioden. Indem um die Indiction angegeben wurde, so ließ man dabei ganz unbestimmet, welche unter fenen Perioden gesmeint fen, und drückte bloß die Jahl des einzelnen in

<sup>&</sup>quot;tamen iuste queri poterat, cum et agros qui descripti, "suerant haberemus, et Gallicani census communi, "formula teneremus." Hier scheint es also, daß die Prafectit Gallien ihren eigenthämlichen Census hatte: "Nicht beweisend dafür ist der Umstand, daß sach Gothofredig wahrscheinlicher Angabe) vom Kaiser Eine allgemeine delegatio ausging, die dann von den Prafecten in particulares delegationes für die einzelnen Provinzen zerlegt wurde; denn diese Einrichtung datte auch ben einem gleichen Steuersche für das ganze Neich bestehen können: Daß sie wirklich statt fand, wird wahrscheinlich durch L. I. C. Th. die annona (11. 1.) und L. 3. 4. C. Th. die indict. (12. 5.). Bgl. I. Gothofredi paratitl. C. Th. Lib. 11. Th. 5.

<sup>1)</sup> Bon ben chronologischen Indictionen ist das alligeneine furz, aber sehr befriedigend, darpissellt, in: Art de vérisier les dates . . . depuis la nales, de N. Seigneur T. 1. p. p: 36. ed. Paris 1848. 8. Bgl. auch I. Gothofredi prolegem. Cod. Theod. p. CCVH. Scaliger de emend. temp. lib. 5. p. 561 - 506. ed. Col. Allabs. 1620 £

<sup>2)</sup> Es tommen verfchiebene Inbistionenrechmingen vor, beren eine vom Jahr 312 ausgabt, andere von 313, 814 ober 315.

bie Beriode fallenden Jahres aus. Diefes einzelne Sabr, und nicht ber funfgebenjabrige Zeitramm, führt ben Ramen Indiotio. Mirt alfo 1. B. ben einer Urfunde Die fiebente Indiction bemertt, fo if biefe Urbunde in bem fiebenten Sabr irgend einer unter jenen funfiebeniabrigen Berioben (unbestimmt in welcher) abgefafit.1). Diefes alles ift ummittelbar gewiß, folgendes aber lagt fich mit gro-Ber Bahricheinlichteit bingufugen, obgleich es feine ausbrudlichen Zeugniffe für fich hat. Indictio war außer dem auch, wie oben bemerkt worden ift, ber eigenthumliche Rame ber auf ein Jahr bestimmten Steuer, und maleich ber Rame bes vom erften Geptember anfangenden Steuerjahres (S. 377.). Mus biefer Uebereinffimmung ber Benenmung, welche einerseits im Steuer wesen, andererseits in der Zeitrechnung vorfommt, wird es um bochst mabricheinlich, daß auch die in der Reitrechnung gebrauchte funfgebenfahrige Periode nichts anberes als eine Steuerperiode, d. b. ein Zeitraum von

<sup>1)</sup> Der hier beschriebene Gebrauch der Indictionen bildet viele Jahrhunderte lang die allgemeine Regel. Erst in sehr spåten Zeiten, namenklich im zwälsten Zahrhundert, kommt hie und da eine ganz willkübrliche Umbildung vor. Man nennt nun Indiction die funfzehnsährige Peridde selbst, und bezeichnet, von Christi Geburt an, sowohl die Auzahl der Indiction in diesem Sinn, als des einzelnen in dieselbe fallenden Zahres, z. B. Indictionis LXXIX. anno V. — Bgl. Art. do vérisier les dates L c. — Scaliger l. c. p. 502. 503. stellt die Sache so dar, als ob ursprünglich das Wort Indictio bald das einzelne Jahr, bald fünf Jahre, bald funfzehn Jahre bezeichnet hätte: gewiß ahne Grund.

Kunfieben Steiterfahren mar 17. Diefes wirb faft no wiff burch ben Limstand, daß bie chronologische India tion Co wie fie von den griechifchen Raifern gebraucht wurde) genau mis bemfelben Lage anfangt; wie bas Weiterfahr, namlich mit bent erften Geptember ?)... Pragt men fnun wetter, melche Gintichtung im Steuerwefen Barauf fichren fonnte; biefe Pecioben ausguzeichnen, B Bietet ficht feine nathrlicher jur Erklarung an, ale bie afigemeine Erneucrung aller Ratafter im Reich. Diet water eben fo wichtig, als allgemein befannt, und fonnie befihalb mohl in ber Zeitrechnung angewendet werben. Ja Diese Erflorung bat fo viel innere Allabescheinlichteite bas eben um ihrerwillen bie fonft unerweisliche Thatfache ber fungebniabrigen Ratafter felbft angenommen werben barf (S. 375.). Diefer Zusammenbang ber dronologifchen Indictionen mit bem Steuerwefen liegt' fo nabe, und ift besonvers in den Rechtsquellen so unberkennbar angebeutet, baß er felbft im Mittelalter nie gam in Ber-

<sup>1)</sup> Scaliger I. c. p. 502. (agt, ber Anfang ber Indictionen (3. 312.) falle in die Quinquennalia von Constantin, der 307 zur Regierung kam; von da dis zu seinen Vicennalia sepen gerade sunfzehn Sahre gewesen, und nun habe man sich gewöhnt, diesen Zeitraum als einen chromologischen Abschmitt zu betrachten. Allein es läst sich durchaus nicht erklären, wie gerade diesem Zwischenraum irgend eine besondere Wichtigkeit sollte bengelegt worden seyn.

<sup>2)</sup> Die Behamptung von Scaligor I. o. p. 503., daß die auf den ersten Geptember berechneten Indictionen erst in der Zeit von Justinian anfangen sollen, ift wegen der im Tert erwadnten Uebereinstimmung sehr unwahrscheinlich.

Affinikeitigeraffen Ift 1). Was abet die Jeneubre Westennung biefos Zusammuhangs betrifft in finden sieh handber bei einigen neuern Schriftsellum folgende, vone den hien darzestellten, ganz abweichendu Mapmungen. So ist hien darzestellten, ganz abweichendu Mapmungen. So ist hendere warder: im Aufanz der Funfichen Jahre soozden: 3)2. allein dieser Behauptung widenfpricht die aben, großesne. ihreiche insessimmung des. Sienenfahres isten, großese. ihreichen Maynung west, Sienenfahres isten 3774)2. Eine: andere Maynung webt, dabin, die Kinnschschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchschurchsch

27. 3h

1) So fant Placestimus, Summa in the lib., tit. de in-.: diction. (10. 17.), die Romet hatten: ibre Bteuern nach fünfjahrigen Zeitraumen gezahlt: in den erften funf Jahren Gold, bann Gilber, endlich Rupfer, also bas Ganze erft nad funfzehn Sahren. Die Gloffe zu bemfelben Litel und gue Couet. Summa bat biefe Meinung wieberholt, und viele neuere Schriftsteller find ihr bengetreten. (H. Lineken de indict. Rom., Ienae 1673. C. 4. §. 4.) Azo lectura in - Const. Summer bat baffelbe, nur fest er ferrum anfatt aes. - Lucas de Penna in L. 2. C. de annon. (10, 16,) fagt, im erften Luftrum babe Afien Steuern gezahlt, im r. ... promten Africa, im britten Europa. - Die allgemeine Unerkenning jenes Jusummenhangs liegt auch jum Grunde .. i bent' alten bentschen Ausbruck: Romerginszahl, als Hebers " festing von indictio, welcher Ansbrud unter anbern in ber Botariatsorbnung von 1512. S. 3. verlommt. Aventinus Gepit. annal. ed. 1522.) bat einige birfunden bes neunten ... und gwolften Jahrhunderts in beutster Uebersetung mitgetheilt; er übersett barin die Angabe ber indictio fo: ber Raiferlichen ftemr anlegung (ober: ber Romer feur Unles gung) im XII Jar u. s. bebilter glosserium p. 426. 481. 432.

<sup>2)</sup> Dubes Monarchie Françoise Liv. 1, Ch. 12.

Funfschen Jahre bestimmt worden ib. Imf vieses: Betfahren aber bemet kein geschichelichun: Zungtiff, vielmoste
sind die vorhandenen Racipichten bemselden gerade ento
gegen. Denn wenn man die Etsahrung vom wiellichen Entrag der Landgeber zum Grunde legen viollee, so bidwifte ed zur nicht der genduch Verzichiniste keristigels
mon Accher; Wiesen, Weinderpe, mit: Angabe berickliche genzahler der Zuhl der Weinstätze u. s. m., mitrichtese Benzeichnosse von Alpsatz bestisteten werden.

Auch die Ropffiener wurde auf dem Grund utige, meiner Bergeichniffe erhoben, allein; es wurden gu dickent Ivolt teine abgeschwerten Stenervollen angelegt, sandern die für die Grundsteuer ungelogten wurden zigleith in diesem Rosenproed benugt. So sust Ulplan, inden er das Rarafter beschweitet, jeder Berd utligen seine Stlavete angeben unte Bezeichnung ihren Eigensthaften Die jeder Grundeigenthamer nichts die auf seinem Boden vohnenden Wiesher und Plachter det Gesahe eigener Bertretung, namhaft machen 2). Dieselbe Berbindung

<sup>1)</sup> Mépanding von Le Brau in ben Mimbires de l'Arad.
des Insen. T: 41, p. 159, chimire de constitución.

<sup>2)</sup> L. 4. §. 5. D. de censibne (50. 15). "In servia dese-,, rendis observandum est, at et nationes corum, et acta-,, tes, et officia, et artificia apecialiter deserantur."

<sup>3)</sup> L. 4. §. 8. sod. ", Si quis inquilinum, vel solonum non "fuerit professus, vinculis censuslibus tonatur.". Es ist offender von dem gewöhnlichen Miethe und Pachtcoutracte die Nede, und die Berpflichtung des Eigenthamers war eine bloß finanzielle Einrichtung, um zu verhüten, daß die Miesther nicht übersehen würden. Es ist also zanz falsch, wenn

چيب ۽

beiber. Steftern ben ber Anfertigung ber Steuerrollen Acquiet auch lactantius (G: 374.), und eben fo kommt fie in einer befannten Stelle bes Cober vor 1). Indef fen hat eben biefe Berbindung, ben ber wesentlich ver-Schiebenen Ratur beiber Steuern, allerbinge etwas auf fallenbest ja biefen Umfand fannte leicht über die felbst Sandige Ratur ber Roufftener: taufchen, und ju ber Meneuma, bes. I., Guthofned führen, nach, welcher bas, was wir Ropfftener:nennen, blog ein Beftandtheil ber Grundsteuer gemefen mire. Allein die Gache erflart Die Ropffeuer war fich auf folgende einfatte Weise. eberbaupt nur eine Erganung ber Grundfeuer, inbem ffe gerade von benjenigenigefarbert wurde, bie gur Grund-Bener michts bentrugen (B. 327.). Bollte man nun gewiß ifenn, bag Miemand in ben Steuerrollen überleben murbe, daggab es baju fein befferes Mittel, als bie Steuerrole -len für bende Steuern ju gleicher Zeit und von benfels ben Beamten anlegen zu laffen, indem jeber Einwohner

Einige in biefer Stelle eine Spur bes fpateren Colonats feben wollen.

ber

<sup>1)</sup> L. 7. C. I. de donat." (8. 54.). "Censualis quidem pro"sessio domino praciudicare non solet. Sed si in cen"sum, velut sus mancipia, deserenti privigno tuo consen"sisti, donationem in eum contulisse videris." — Schulting ad Ulp. I. 8. irrt boppelt, indem er erstlich diese Stelle
was den inten Lustraleensas bezieht, und zwentens darin eine
eigene Form der Eigenthumsübertragung sieht. Sie sagt
aber in der That nichts, als daß in jenem Consens die Absicht zu schenken unzwerdentig ausgesprochen sen, woden die
Form der Beränserung nicht besonders berührt wird, indem
es darauf in dem vorliegenden Rechtsfall wohl nicht ankam.

iber sich nicht auf eine befondere Nachahme berufen konnte, unsehlbar ensweder für die eine oder für die andere dieser Steuern eingetragen werden mußte. Als späterhin der Colonat auffam, und bald eine ungemeine Wichtigkeit erlangte, mag wohl eben diese Verbindung darauf geführt haben, die Kopssteuer der Colonen ben der Grundstener des Gutsherrn einzutragen, und von diesem vorschießen zu lassen (S. 330.). War aber dieses eine mal Rechtsregel geworden, so lag darin ein neuer Grund für die ungertrennsliche. Verbindung beider, Steuerrollen.

Buch ben der Kopffeuer nunften sehr haufig vor der Abfassung ber nachten Steuerrolle Beranderungen eintreten, und in solchen Fallen wurden folgende Regeln bevoachtet. War der Eingetragene gestorben, oder in eine Lage gefommen, die ihn von der Kopfsteuer besfreyte, so hörte die Steuer desselben augenblieklich auf. Dagegen sollten diejenigen, welche in der Zwischenzeit durch ihr Alter kopfsteuerpflichtig wurden, nicht schlechthin herangezogen werden, sondern nur soweit es nothig war, um die durch die erwähnten Lueken entstandenen Ausfalle zu ersetzen ).

## Bierter Abschnitt.

Bahrfdeinlider Betrag ber Grundsteuer.

Ueber die Einnahme des Romifchen Reichs finden fich ben neueren Schriftstellern bie und ba Ungaben von

<sup>1)</sup> L. 7. C. Th. de censu (13. 10.). L. 7. C. Th. de tiron. (7. 13.).

Band VI. Seft 3.

Summen, die auf keinem gesthichtlichen Boben ruhen, und darum wenig Ausmerksamkeit verdienen. Bon einzelnen Provinzen sind aus der altern Beit gleichzeitige Zeugnisse vorhanden, aber auch diese deuten mehr auf vorsübergehende Thatsachen, als auf dauernde Einrichtungen 1). Nur allein über den Betrog der Grundsteuer sinden sich aus der Zeit von Constantin und seinen nachssen Rachfolgern zwei von einander unabhängige Rachstichten, deren Verbindung zu mehr als blossen Bernusthungen sihrt, und dieser Ausschliebluß ist um so wichtiger, da die Grundsteuer ohne Zweisel den größten Theil der ganzen Staatseinnahme ausmachte. Die eine dieser Rachrichten sührt auf die Anzahl der Steuerhufen in Gallien, die andere auf die von jeder Huse zu entrichtende Steuer.

Die erste Stelle ist aus einer Lobrede des Emmenius auf Constantin 2). Dieser Kaiser hatte der Sivitas der Aeduer mancheriei Wohlthaten erwiesen, worumter hier vorzüglich ein Nachlaß auf die Grundsteuer dantbar gepriesen wird. Zwar hatten auch vor diesem Erlaß die Einwohner über kein augenscheinliches Unrecht klagen können, indem ihnen nicht mehr Land zugeschrie-

<sup>1)</sup> Bieles ist zusammengestellt ben Lipsius de magnitud. Rom. Lib. 2. Cap 8. Er selbst schaft bie ganze Einnahme unter August auf mehr als hundert und funfzig Millionen heutigen Geldes, ich weiß aber nicht welches Geld er meynt. Gibbon Vol. 1. Chap. 6. nimmt für dieselbe Zeit funfzehn bis zwanzig Millionen Pfund Sterling an.

<sup>2)</sup> Eumenii gratiarum actio Cap. 11. in Panegyr. vet. ed. Arntxen T. 2. Traj. 1797. 4. p. 450.

ben mar, als fie wirflich hatten, und nicht mehr Steuer aufgelegt, als ber Steuerfas für Gallien mit fich brachte. Dennoch, fagt ber Redner, war die gaft unerträglich, weil ihr Boben von Natur und durch Mangel am Aleis porgualich nufmathar war !). Dierauf bezieht fich bet - Rachfaß, welchen ber Rebner in folgenben Worten any det: "Septem millia capitum 2) remisisti; quin-- ...tam amplins partem nostrorum censuum.... Remissione ista septem millium capitum, viginti "quinque millibus dedisti vires, dedisti opem. "dedisti salutem; plusque in eo consecutus es, "qued roborasti, quem recidisti in eo, quod re-"misisti; quatenus tantum tibi firmum, certum-"que redditum est id, quod irrito petebatur. "quidem desperatio perferendi debiți etiam id, quod i,dari poterat, inhibebat; nec erat ratio conandi, cum non esset spes ulla complement. O divinam, "Imperator, tuam in sananda civitate medicinam! "Sicut aegra corpora . . . resecata aliqua sui parte

25 6 2

<sup>1)</sup> l. c. Cap. 5. p. 432. (f. c. S. 387.). Cap. 6. p. 433. "Habemus enim, ut dixi, et hominum numerum qui de-"lati sunt, et agrorum modum, sed utrumque nequam; "hominum segnitia, terraeque perfidia:"

<sup>2)</sup> b. h. sieben Tausend Steuerhufen auf die Grundsteuer, Mehrere erklaren den Erlas von der Kopfsteuer für sieben Tausend Personen; so z. B. Dubos Mon. Françoise I. 12. Schwarz de iure Ital. §. 9. Allein in der ganzen Rede ist so deutlich von der Grundsteuer die Rede (vgl. die vorige Note), daß schon desshalb auch für unsere Stelle jede and dere Erklarung perworfen werden muß. Arnsen hat diesen Punkt gründlich ausgeführt.

"sanantur, ut imminuta vigeant, quae exaggerata storpebant; ita nos, nimia mole depressi, levato , onere, consurgimus." Einige Schwierigfeit bei biefer Stelle machen bie Zahlen. Rach ber Erflarung aller Reueren, obne Andrehme, bat Conftantin von fünf. und twantig Taufend Dufen fieben Taufend erlaffen, fo bag achtzehen Taufend übrig blieben. Dazu aber paßt nicht bas quintam amplius partem, ba fieben Taufend foaar mehr ift als ber vierte Theil von funf und grangig Laufend. Die Meiften emenbiren baber quartam, was, wie es scheint, burch teine einzige Sandschrift unterfützt Der neueste Berausgeber hat beshalb quintam wiederhergestellt, und diese Leseart durch den sehr schwe chen Grund zu rechtfertigen gesucht, daß doch in ba That fieben Taufend mehr fen als funf Taufend, Aflein es ift einleuchtend, daß schon die Genauigkeit bes Ausbrucks ben nachsten möglichen Bruch jur Vergleichung forberte, also ein Biertheil, nicht ein Funftheil; noch mehr ward biefer Ausbruck nothwendig, burch ben Aweck bes Redners, ber babin gieng, bie Großmuth bes Rais fers recht vollständig zur Anschauung zu bringen. Alles aber erflart fich leicht, wenn man annimmt, bag es urfprunglich zwen und brenkig Taufend Sufen waren, die durch den Rachlaß auf funf und zwanzig Taufend vermindert wurden: benn steben Taufend ift in ber That um etwas weniges mehr als ein Fünftheil von zwen und brenfig Lausend, so bag nun bie Leseart guintam gang unzweifelhaft wird. Die Richtigfeit jener Unnahme aber wird, auch abgesehen von diesem Vortheil ben sie

geroabet, butch ben Busammenbang ber gangen Stelle bestätigt. Ein frankes Blieb, fagt ber Rebner, welches mit gefunden Gliebern gufammenhangt, tann felbft biefe lähmen; wird es abgenommen, so treten biese wieder in ihre natürliehe Thatigkeit juruck. So hat ber Rais fer burch den Erlag von fieben Saufend Sufen bie Bablung der fünf und zwanzig Laufend möglich gemacht und gefichert. - Es ift gang einteuchtend, bag in dies fem Bilbe bie funf und zwanzig Taufend Sufen bie nas theliche, angemeffene Summe barftellen, welche bloß burch bie Berbindung mit bem unnaturlichen Zusat ber fieben Saufend felbft ungahlbar wurde, und feit ber Aufhebung beffelben wieber gahlbar geworden ift. Demnach sind bie funf und zwanzig Taufend hufen bas übrig bleibende Steuermaaß, und das ursprungliche muß zwen und brenfig Taufend betragen haben. - Gibbon hat versucht, aus biefer Summe die hufenzahl bes heutigen Ronigreichs Frantreich ju berechnen 1). Er bestimmt bie Civitas ber Aebuer so, daß barauf nach den statis fifthen Angaben feiner Zeit funf mal bunbert Taufend Einwohner fallen 2), und indem er gugleich für gang Frankreich vier und zwanzig Millionen annimut, fo folgt barans, baß jenes Gebiet ein Acht und Biergigtheil bes Sanzen betrug, welches Verhaltniß auch noch burch an-

<sup>1)</sup> Gibbon history Vol. 3. Chap. 17. p. m. 92. 93.

<sup>2)</sup> Allerdings stellt er zwen Angaben als möglich neben einander: funf mal hundert Tausend und acht mal hundert Tausend. Allein er selbst zieht die erste Angabe aus guten Granden von

dere Gründe unterstügt wird 1). Legt man nun die von Constantin bestimmte Summe von fünf und zwanzig Tansend hufen als das richtige Maasi der Unduer zum Grunde, so folgt baraus für zanz Frankrich die Summe von einer Million zwen mal hundert Tansend hufen 2).

Ueber die Grundsteuer einer einzelten hufe sindet sich bei Ammian solgendes merkwürdige Zeugnis aus der Zeit von Intients Verweltung von Gastien 3); "Primitus partes eas ingressus, pro capitidus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos rape"rit flagitari: discedens vero septenos tantum, mannera universa complentes 4)." Alse in Auseug

<sup>1)</sup> Die Notitia Gallise vor Dubos Monarchie Frangoissa gest für bas bamalige Gallien (weit mehr als unfer Frankreich) siebenzehen Provinzen an: unter biesen hatte bie Lugdimenais prima bren civitates und zwen castra, worunter die civitate ber Asduer gehörte. Dieses führt auf ein abriliches Berhaltnis wie das im Text angegebene.

<sup>2)</sup> Ich habe hier einige Data von Gibbon benutt, seine eigene Berechnung aber ganzlich verlässen. Wiese ift in folgenem Dauptpunkten fehlerhaft. I. Er nimmt, mit allen übrigen neueren Schriftstellern, achtzehn Tausend Hufen der Neduer an, anstatt fünf und zwanzig Tausend Jusen der Heduer au, anstatt fünf und zwanzig Tausend. 2. Er bestimmt daralle die Hufen für ganz Frankreich in runder Summe auf fünf mat hundert Kausend. Diese Felgerung ist nur erklächar aus der Boraussesung, daß das Sediet der Aeduer zu Gibbon's Zeit acht mat hundert Tausend Einswohner (d. h. ein Drenssigtheil aller Einwohner von Frankreich) batte, weiche Zahl aber: von Gibbon's seiber bewohnsen wird, so daß er him mit sich seibs im Wieselbruck sieht.

Ammiansa Lib. 16. Cap. 5. p. 128. ed. I. Gronev. L. B. 1693. 4.

<sup>4) [</sup>Munera universa complentes heißt: 46 maren in biefer

feiner Bermalting aab bas caput (iabelich) fünf und zwanzia Aurei, und er brachte diese Summe bis auf fieben berab. Mehrere haben auch diese Stelle von ber Ropffieuer ertlatt 1), aber eine fo ungeheure Ropfsteuer ist völlig undenthar, welche willtührliche Modificationen man auch hinzufügen moge. Ammian fann also durchaus nicht anders verstanden werben, als von ber auf bie hufe gelegten Grundsteuer. Es liegt bemnach in Diefer Stelle, fo wie in ber bes Eumenius, ber entscheibenbe Bemeis, das jedes caput bieselbe Grundsteuer jablte, und daß alfo in der That bierauf, wie oben angenommen worden, bas gange Berfahren bei biefer Steuer gegrundet war. - Bur Reduction jener Summe auf unfer heutiges Gelb mogen folgende Bemerfungenbienen. Der Aureus oder Solidus, welcher früherhin ein Sunf und Biergigtheil Pfund feines Gold enthielte wurde seit Constantin's Zeit nur noch zu ein Zwen und Siebenzigeheil ausgemungt. Dieses Gewicht ist gleich fünf und achtig fünf Zwolftheil Pariser Gran 2), und

Summe alle Grundaligaben vollfidndig enthalten, anstatt bas früherhin vielleicht noch außerorbentliche Zuschläge hinzutraten, etwa wie zur heutigen Grundsteller in Frankreich bie centimes additionels hinzukommen.

<sup>2) 3.</sup> B. Veleskus ad Ammian. I. o. Dubos Liv. I. Ch. 12. Diefer lette behauptet, im die Sache mabricheinkicher zu machen, fo lange die Stlaveren bestand, seinen alle frene Menschen sehr mobibabend gewesen, und hatten große Kopfsteuer zahlen tonnen.

<sup>2)</sup> Bgl. über biese Angaben Naudet T. 2. p. 311. 312. Sauptstellen sind: L. un. C. Th. de oblat. vot. (7. 24.).

ba die französsiche Earolin Bundert dren und funfzig dren Fünftheil Gran halt '), so verhalt sich jener leichte Aureus zur Carolin = 556: 1000. Rechnet man num ferner die Carolin zu sechs Thaler Sachsisch, so beträgt der Constantinische Aureus etwa dren Thaler acht Groschen, oder etwas mehr als einen Ducaten. Nach dieser Nechnung zahlte die Huse im Ansang von Julian's Admissiration dren und achtzig ein Drittheil Thaler, am Ende dren und zwanzig ein Drittheil Thaler \*).

Da nun nach ber oben aufgestellten Berechnung für den Umfang des heutigen Frankreich eine Million zwen mal hundert Tausend Hufen angenommen werden können, so betrug in demselben Gebiet die höhere Grundssteuer hundert Millionen Thaler, die geringere acht und zwanzig Millionen Thaler. — Hierben wird vorausgesegt, das in der That Constantin durch die Herabsehung der Neduer auf fünf und zwanzig Tausend Husen das richtige Maaß getroffen hatte. Nimmt man dagegen an, daß diese Herabsehung entweder auf bloser Begünstigung, oder

L. 13. C. Th. de susceptor. (12. 6.). — Romé de l'Isle Métrologie p. 126. giebt das Gewicht nur zu vier und achtzig Gran an.

<sup>1)</sup> Relfenbrecher G. 113.

<sup>2)</sup> Eigentlich mußten biese Summen noch um etwas Benis ges vermindert werden, da zu Constantins Zeit das Berbaltniß des Silbers zum Golde wie 1:14 zwey Fünftheile stand (Romé de l'Isle p. 144.), heutzutage aber die Differenz etwas größer angenommen wird, namlich gegenwärtig (1823) etwa wie 1:15 vier Kunftheile.

auch auf ganz individuellen Umftanden beruhre (woraufallerdings Eumenius hindeutet), is würde die Hufenzahlvon Frankreich vielmehr nach den zwen und drepfig Tausfend Hufen berechnet werden muffen, die den Aeduern
ursprünglich anferlegt waren. Dadurch würden sich alleBablen um sieben Fünfundzwanzigtheile erhöhen, unddie zwen angegebenen Steuersummen würden sich in hundert acht und zwanzig Millionen Thaler und fünf und
drepfig Millionen acht mal hundert und vierzig Taufend
Thaler verwandeln.

Die Vergleichung bieses Zustandes mit dem heutigen giebt folgende Resultate. Im Jahr 1818 betrug
die eigenstiche Grundsteuer (contribution foncière en principal) hundert und zwen und stebenzig Willionensieben mal hundert und dren Lausend Franken 1), oder ungefähr vier und vierzig Willionen Chaler, d. h. etwas mehr als jene kleinere Grundsteuer, aber ungleich wenis ger als die größere 2). Das Resultat dieser Bergleis

<sup>1)</sup> Meniteur 1818. p. 369.

<sup>2)</sup> Sibhon a, a. D. kommt auf ein ganz anderes Resultat, Er nimmt aus den fünf und zwanzig und sieden Aurei als Mittelzahl sechzeben-an, wogegen sich nichts einwenden läßt, und berechnet diese zu neun Pfund Sterling. Diese mit den von ihm angenommenen fünfmal hundert Tausend capita multiplicirt, geben als Hauptsumme der ganzen Steuer vier eine halbe Million Pfund. Indem er nun ferner sämmtliche Abgaben von Frankreich zu seiner Zeit auf achtzehen Millionen Pfund anschlägt, so schlecht er daraus, daß im Kömischen Reich die Abgaben nur den vierten Theil der französischen betragen haben. Abgesehen von den schon fra

chung bat etwas sehr Auffallendes, indem im beutigen Kranfreich Berweitung und Boblstand gewiß weit bober fteben, als jur Zeit ber driftlichen Raifer, folglich. vielmehr bas umgefehrte Berbaltnig erwartet werben Folgende Bemerfungen magen baju bentragen, biefe sonberbare Erfcheinung einigermaßen zu erflaren. Erstlich wurde ohne Zweifel ein gang anderes Berhalt-· piß herauskommen, wenn es moglich mare, die Daupts summe aller Steuem aus benden Reichen mit eingnder ju vergleichen: Denn es ist mahrscheinlich, bag bie Grundsteuer im Romifchen Reich weit mehr betrug, als alle übrigen Abgaben jusammen, anstatt daß in den neueren Staaten bie indirecten Abgaben einen fo wichtigen Theil ber gangen Ginnahme bilden. 3wentens wurde man irren, wenn man die bier berechnete Steuerfumme auch nur als ungefähren Magfftab für die gange Zeit der Raiserregierung ansehen wollte. Bielmehr barf man amehmen, daß, bei unveranberter Steuerverfaffung, die Sobe ber Steuern bis ins Unglaubliche vermehrt worden war, ja bag unter ber aussamenben Regierung vieler ber fpateren Raffer bas Bange meniner bie Gestalt

berbin gerügten Irthumern (S. 390.), begeht er bier noch ben hauptfehler, daß er ben biefer Bergleichung auf die eine Seite alle Abgaben in Frankreich ftellt, auf die andere him gegen eine einzige Abgabe im Römischen Reich; daben über febt er also nicht nur die Kopfsteuer (die er frenlich nicht änerkennt), sondern auch die Gewerbsteuer, alle indirecten Abgaben u. f. w.

einer regelmäßigen; geordneten Steuerz: ald , einer : ftets erneuerten Brandschatzung hatte. Defür fericht fchese die unglaubliche Gerabsetung von fünf. und amangie auf fieben unter Julian (S. 390.), welche nur ben einem gang unordentlichen Zustand vorkommen fonette. Eben baffir fprechen, Die Zeugniffe bes Lactantins, bes Salvian und bes Ammian, welche von bem Deuck ber Steuern ein fürchterliches Bilb aufstellen, und geras bezu fagen, daß dadurch eine große Zahl von Grundeigenthumern ihr Eigenthum ganglich verloren babe 1). Roch bestimmter als biese ist die Stelle des Victor, welcher ausbrucklich faat, ju Maximian's Zeiten fen bie Steuer noch bescheiben und erträglich gewesen, sett bem aber fen fie bis zu einer gerftorenden Sohe binaus getrieben worden 2). Damit hangt endlich brittens der Umstand jusammen, daß man wohl diese Steuer nicht fo, wie in einem geordneten Zustand, als eine wirklich gezahlte anzusehen hat. Gie wurde in einer ungeheuren Summe angesett, und man nahm bavon so viel man be-Die Steuerreste aber mogen außerorfommen fonnte. bentlich groß gewesen senn, und barauf beutet auch schon bie Menge von Indulgenzen aller Art, wovon ber Theodosische Coder voll ist.

<sup>1)</sup> Lactantius de mortibus persecutorum C. 23. (s. 0. S. 374.). Salvianus de gubernatione Dei Lib. 5. C. 8. 9. (s. die vorhergehende Abhandlung über den Colonat S. 314.). Ammianus Lib. 16. C. 5.

<sup>2)</sup> Aur. Victor de Caesaribus C. 39. (f. o. S. 359.).

# 396 Savigny, über b. Momifche Stenerverfaffung.

Soll nun nach biefem aften ein Endurtheil über das hier dargestellte Steuerwesen erlaubt seyn, so mochte man sagen, die Steuerverfassiung selbst sey so beschaffen gewesen, daß daben ein blühender Zustand des Landes recht wohl bestehen konnte, sie sey aber durch die Aussführung, unter den Sanden unweiser und gewissenloser Führten, bochst verderblich für das Neich geworden.

#### Heber

# bie caducorum vindicatio.

Bon.

hrn. Dr. Ruborff in Berlin.

So manche altere Ansicht über die caducorum vindicatio aus Sajus schon berichtigt worden ist, so scheinen doch seine Bemerkungen für die Feststellung des Berhaltnisses jener Lehre zu altern und spätern verwandten Instituten, besonders zum jus accrescendi, noch nicht allgemein so berücksichtigt worden zu seyn, daß eine nochmalige Prüfung dieses Berhalte nisses als überstüssig betrachtet werden müßte.

Ehe diese angestellt werden kann, wird es aber nothig senn, eben auf jenes altere Schickfal bessen, was seit der Lex Papia Poppaea caduc geworden ist, namentlich auf das jus accrescendi einen flüchtigen Blick zu wersen, nicht, als ob darüber neue Ansichten ents wickelt werden sollten, sondern weil bei der Berschiedensheit der Meinungen unserer Zeitgenossen über dasselbe,

biejenige angegeben werben muß, von welcher bier ausgegangen wird.

Darüber sind nun Alle einverstanden, daß, wenn zu einer testamentarischen Erbschaft nur ein Erbe berusen war, dieser aber das ihm verliehene Sanze nicht erwarb, das Testament traftlos wurde und das gesammte Vermögen ohne alle Veschränfung durch Les gate und Freiheiten (sine onere) der Familie des Erbslassers anheim siel. Dieses ware jure civili so und ist durch die Lex Papia nicht im Mindesten abgeändert worden 1).

Dasselbe, was hier vom Ganzen der Erbschaft gilt, mußte consequenter Weise angewendet werden, wenn ein Theil derselben nicht angetreten wird, sen es nun, weil ihn der Testator gleich von vorn herein nicht verlieben hatte, oder weil seine Verleihung dwech die nicht ersfolgte Untretung des Berusenen unthträglich untwirksam geworden war. Da aber diese Unwendung der allges meinen Unsteht des jus civile wedersprechen wiede: das die Familie gang ausgeschlossen bleiben musse, so lange noch eine geltige testamentanische Disposition auch nur über ein Minimum des Vernidgens eristire, so bleiben nichts übrig, als die vacante Duste allen übrisgen Theilen der testamentanischen Erbschaft: accresciren zu lassen, in Sehandlung, welche ohne, ja selbst wisder den ausdrücklich erklärten Willen des Testators eine

<sup>1)</sup> Ulp. XVII. 1. — caducum appellatur — si ex parte hares.scriptus — ante apertas tabulas decesserit etc.

über die caducorum vindicatio. 399

treten muß, ba fie auf einer über benfelben erhabenen allgemeinen Rechtsregel beruht 1).

Da aber ber Teffator gleich von Haus aus die vacante Portion jutheilen könnte und sollte, wem er will, so folgt, daß unser jus accrescendi modificiet werden muß, sobald der Testator über das Schleksal der vacanten Portion ausdrücklich oder stillschweigend etwas verfügt hat.

Eine skuschweigende Subkitution wird aber mit Sicherheit allemal bann angenommen werben barfen. wenn der Testator mehrere Erbeit ausbrucklich ober stills fchweigenb 2) auf biefelbe gange Erbschaft ober Erbs schaftsauste eingesetzt hat (re egnjuncti), ohne jedem feinen Theil anzuweisen. Denn bier tann seine Unficht feine andere ale bie fenn, jebem Einzelnen bas hintel laffene wo moglich gang zu geben. Diese Absicht wied freillch pereitelt werben, febald fich beibe Concurrenten melben, wiewohl die Theilung, welche nun unvermelbe lich wird, boch nicht in der Absicht des Teftetors, som bern allein in ber Unmöglichkeit eines folibarifchen Erbrechts 3) ihren Grund bat; sobald aber einer von bet ben fich nicht melbet, wird jener Abficht fein Sinbernif mehr im Wege fteben, mithin ber Unbre bas ihm zugebachte Sange wirflich ungeschmalert erwerben.

Sat bagegen der Testator gleich von Unfang an bestimmte Theile angeordnet und jedem Einzeinen ange-

<sup>1)</sup> L. 37. de testam. mil.

<sup>2)</sup> L. 66. de hered. inst. L. 59. §. 2. eod. L. 11. eod.

<sup>3)</sup> L. 141. §. 1. R. I.

wiesen, bann mochten sich schwerlich triftige Argumente für eine stillschweigende Substitution auffinden lassen. Selbst aus einem Nebeneinandernennen Mehrerer (verbis conjunctio) 1) wird nichts geschlossen werden können, weil dieses durch Streben nach Rürze oder durch Flüchtigkeit des Ausbrucks veranlast seyn konnte.

Demnach kann auch eine re et verbis conjunctio nur insofern sie eine re conjunctio enthalt, von Werth sepn, mithin vor dieser selbst gar keinen Borzug geniesen.

Mit einem Worte: es giebt zweierlei jus accrescendi bei Erbschaften: eins, welches in der allgemeisnen Regel: Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest, seinen Grund hat, mit hin ohne und wider den Willen des Testators, z. B. auch bei bloßen verdis conjunctis eintritt; ein zweites, welches aus der Absicht des Testators gefolgert wird, mithin nur bei re conjunctis Statt sinden kann, sepen diese übrigens verdis conjuncti oder separati 2).

Etwas anders, als das Schickfal einer nicht erworbenen Erbichaft ober Erbichaftsquote, ift das eines nicht etworbenen Begats bestimmt.

IF

<sup>1)</sup> L. 89. leg. 3. L. 142. V. S.

<sup>2)</sup> L. 80. de leg. 3. L. 17. pr. §. 1. L. 20. §. 2. L. 59. §. 2. 3. L. 63. L. 66. de hered. inst. Goeschen obss. iur. Rom. p. 100. Zimmern über bas vorzugsweise Answachsungsrecht bei testam. Erben in ben Römisch-rechtlichen Untersuchungen von Neuftetel und Zimmern. Bb. 1. S. 89—101.

Me es bas gange Legat, welches ausfällt, bann wird es allemal dem belafteten heres verbleiben, ja Dieser wird nicht einmal nothig haben, die nur dem Legatar aufgelegten Ribeicommiffe, Bebingungen u. f. m. m erfallen, er wird es sine onere behalten burfen. Bei Damnationslegaten folgt biefes Behalten aus bem Wegfallen des Creditors in der obligatio ex itestamento, welches ben debitor nothwendig liberiren muß, beim do lego legatum bat es einen ahnlichen Grund, wie das jus accrescendi der re conjuncti bei ber hereditas. Der Testator wollte bem heres bas Sange ber Erbschaft geben; infofern er nun ein Legat anords net und baburch bas Eigenthum ober Recht an einer Sache von der Erbschaft ausschließt, willigt er freilich felbst ein, daß diese Absicht nicht vollig eintritt, jedoch nur für den Kall, wenn wirklich der Legatar seinen Vorzug geltend macht. Sobald er also dieses nicht thut, tritt der ursprüngliche Wille des Testators in Rraft, und ber Erbe bekommt seine Erbschaft ober Erbschaftsquote obne alle "delibatio hereditatis."

Eben dieselben Grundsätze gelten aber auch, wenn nur ein Theil des Legats aussällt, denn keine alls gemeine Rechtsregel, wie sie bei Erbschaften eintritt, hindert ihre Anwendung. 1). Folglich kann ein jus accrescendi hier auch nicht ohne und wider des Testators Willen, sondern nur als ausdrückliche oder stillsschweigende Substitution vorkommen.

<sup>1)</sup> Afric. Lib. 2. Quaest. L. 31. de C. et D. Die Stelle ist richtig erklart von Eujacius Tr. ad Afr. lib. 2. Band VI. Heft 3.

Letztere wird sich nun beim legatum per damnationem schwerlich nachweisen lassen, denn die ungezwunzgenste Erklatung dieser Formel ist unstreitig die, daß
der Erklasser mit ihr entweder das Ganze zweimal 1),
oder aber Jedem einen ganz bestimmten Antheil 2) zu
geben beabsichtigt — ersteres, wenn er (verdis) separatim, letzteres, wenn er conjunctim disponiste —,
so daß sich für eine heabsichtigte Gubstitution also kein
Argument aus ihr entnehmen lässe.

Dagegen beim Bindicationslegat ist eben so wenig als bei der Erbschaft nothwendig ab initio Theilung vorhanden, also ein jus accrescendi in demselben Fall dem Willen des Erblasses gemäß, in welchem es bei der Erbschaft angenommen wurde, d. h. wenn er den Gegenstand des Legats ungetheilt hinterlassen und nur die Concurrenz die Theilung nothwendig gemacht hatte <sup>3</sup>).

Dieses jus antiquum in caducis hat die L. Papia nur: ausnahmsweise und in hochst besthränden Umfang ausweiht erhalten: Rur Veltern und Rinder bis zum britten Grade 4), insafernsber Testuor sie zu

<sup>1)</sup> Gajus II. 205. L. 14. de usufr. leg. L. 82. §. 5. L. 114. §. 19. de leg. 1.

<sup>2)</sup> Vat. Tr. §. 85. "damnatie partes facte." L. 88. §. L. L. 34. § 9. L. 16 pr. L. 53. § 1. L. 84. § 8. leg. 1. cet.

<sup>3)</sup> Vat. Fr. §. 85. 77. 79. Gajus 2. 199. L. 34. §. 10. 11. L. 84. §. 12. L. 85. leg. 1: L. 26. §. 1. L. 30. de C. et D. L. 16. Quih. med. unuafr.

<sup>4)</sup> Also bei Beitem nicht alle, die solidi capacitas haben, benn bieses jus antiquum ift ein boberes Recht. Uebrigens irrt Deineccius Comm. ad L. L et P. P. L. 3. c. 3. N. 2., wenn er jene 3 Grade pur auf Meltern besieht. L.

Erben, eingesethat, dursen ein in diesem Testament hinterlassenes, aber caduc gewordenes Recht auf den Grund des jus accrescendi oder des Erbrechts behals ten 1), natürlich ohne die darauf gelegten Lusten tragen zu mulssen 2). Seitden das S. C. Pegasianum auch Fisdeicommisse, welche einem maapax hinterlassen sind, für caduc erklärt, hat indes der umnitteldar mit dem Fideicommis belastet gewesens vor den genannten Ersben den Vorzug 3).

un. pr. C. de cad, toll. sagt ausbrucklich "parentibus et liberis usque ad tertium gradum." Desgleichen wenn er unter liberis nur sui versteht, wosn ihn, wie zu ben meis sten Frethumern seines Buchs, die Boroussesung verleitet hat, alle Bucher ber alten Juristen über die L. P. P. sepen genau nach demselben Plane gearbeitet gewesen.

<sup>1)</sup> Ulp. XVIII. L. un. pr. C. cod. toll.

<sup>2)</sup> Bersieht sich, sofern diese dem Ausfallenden mominatim aufgelegt waren, nicht, wenn der Testator alle Erben zu oneriren beabsichtigte. s. bes. Celsus L. 36. Dig. in L. 29. de leg. 2. cs. Paullus L. 7. ad L. Ial. et P. P. in L. 90. de leg. 3 Up; Le 6. ad L. I. et P. P. I. 61. leg. 1. Paull. L. 5. ad L. I. et P. P. L. 49. §. 4. leg. 2.

<sup>3)</sup> Ulpian. L. 16. ad L. I. et P. P. L. 60. leg. 2. "Iulianus ait: Si a filio herede legatum sit Sejo fideique ejus (Seji) commissum fuerit sub conditione ut Titio daret: et Titius pendente conditione decesserit, fideicommissum deficiens apud Sejum manet non ad filium heredem pertinet (jure antiquo) qui a in fideicommissis potiorem causam habere eum, eujus fides electa sit, Senatus voluit." Der Einfall des Merillius Obss. VII. 22., das S. C. Trebellianum habe diese versügt, ist durch nichts unterstütt. Eber könnte es das Pegasianum gewesen sem. Gejus II. 286. Cf. L. 10. §. 1. de his, q. ut. ind. (Gajus I. 15. I. et P. P.) L. 7.

Abgesehen von dieser untergeordneten Ausnahme ift bie Bestimmung der caduca nach der L. Papia Poppaea die: jundchst jur Belohnung derjenigen im Testament bedachten Erben und Legatare, welche Kinder haben im Sinne des Gesetzes, spann jur Bereicherung des Staatsschatzes verwendet zu werden.

Diese Regel wird in sehr vielen Stellen theils ausdrücklich ausgesprochen, theils vorausgeseit, von welchen die wichtigern wenigstens hier stehen mogen, wenn gleich bei ihrer Deutlichkeit keine aussührliche Ersklärung nothig seyn wird.

#### 1) Tacit, Ann. III. 28.

— inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis inducti, ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacanția teneret.

Unter ben privilegiis parentum fann in diesem Gegensaße nur bas jus in caducis gemeint sepn, wenn anders die Stelle einen bestimmten Sinn haben soll. Vacantia für caduca ist befannt.

### 2) Gajus II. 286.

— fideicommissa — translata sunt ad eos, qui testamento liberos habent, aut, si nullos liberos habebunt, ad populum, sicuti iuris est in legatis et hereditatibus.

Si cui plus (Paull. l. 7. ad L. I. et P. P.) L. 17. pr. de leg. 2. (D. Pius.).

- 3) Fragm. de jure fisci & 3.
- Si patres caducum vindicent, omnino fisco locus non est.
  - 4) L. un. & 14. C. de cad. toll.
- scientes, fiscum nostrum ultimum ad caducorum vindicationem vocari — tamen nec illi pepercimus, nec Augustum privilegium exercemus.

Außer biefen Stellen, welche bie Regel bestimmt aussprechen, giebt es noch andre genug, in welchen ungeachtet ber Interpolationen Unwendungen berfelben nicht zu verkennen find. Bon biefen folgende zur Probe:

5) Gajus Lib. 3. ad L. I. et P. P. L. 5. de vulg. et pup. subst.

Si in testamento heredes scripti ita alicui substituti fuerint, ut, si is heres non esset, quisquis sibi heres esset, in parte quoque deficientis esset heres: pro qua parte quisque heres exstitisset, pro ea parte eum in portione quoque deficientis vocari placet: neque interesse iure institutionis quisque ex maiore parte heres factus esset, an vero per legem (sc. Papiam Poppaeam) alteram partem alicuius vindicasset.

Die Interpolation alteram partem für caducam partem ift handgreiflich, bie Entscheidung felbft aber unbedenklich, weil sie sich den Worten und der Absicht. des Testators gang genau anschließt.

- 6) Paullus Lib, 6. ad L. I. et P.P. L. 29. de lib. leg.
  - Si is, qui duos reos promittendi habet, dam-

naverit heredem, ut utrosque liberet, si alter ex his capere non possit, nec socii sint, delegari debebit is, qui nihil capit, ei, cui hoc commodum lege competit, cuius petitione utrumque accidit 1), ut et hoc commodum 2) ad eum perveniat, et is, qui capit, liberetur: quod si socii sint, propter eum, qui capax est, et ille capit per consequentias, liberato illo per acceptilationem: id enim eveniret, et si solum 3) capacem liberare iussus esset.

Terent. Clemens L. 12. ad L. Iul. et
 P. P. L. 21. §. 2. de lib. leg.

Si sub conditione dato legato heres praeoccupaverit et exegerit debitum, aliud dici oportet. (Eine liberatio legata ist freisich nicht bentbar ohne eine Schuld, auf welche sie sich bezieht, man darf dieses aber nicht so weit treiben, daß man behauptet: daß Legat werde ungültig, wenn der Erbe es sich auszahten sasse) quia in arbitrio heredis esse non debet ut quandoque conditione existente neque ipsi legatario debeatur legatum, si tum vivat et capere possit, neque ei, ad quem hoc commodum

<sup>1)</sup> Denselben Sinn, aber weniger beutisch, giebt die Lesart: "cujus petitioni utrumque accedit," welche aufer Haloand, auch Ed. Venet. 1477. Mediol. 1482. Venet. 1490. Lugd. 1511. u. a. haben.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich beißt es auch hier urfprünglich beide Male caducum fur hoc commodum.

<sup>3)</sup> Hal. secium.

tiber die caducorum vindicatio. 407 (caducum?) pervenit 2), si legatarius capere non possit.

8) Gajus L. 10. ad L. I. et P. P. L. 55. §. 1. leg. 2.

Si eo herede instituto, qui vel mbil, vel non totum capere potest, servo hereditario legatum fuerit: tractantibus nobis de capacitate, videndum est, utrum heredis an defuncti persona an neutrius spectari debeat? Et post multas varietates placet, ut, quia nullus est dominus, in cuius persona de capacitate quaeri possit, sine ullo impedimento adquiratur legatum hereditati, atque ob id omnimodo ad eum pertineat, quicunque postea heres exstiterit, secundum quod accipere potest: reliqua autem pars ad eos qui iure vocantur, venit.

9) Ulp. Lib. 18. ad L. I. et P. P. L. 9. §.2. de his quib. ut ind.

Si status controversiam movit, denegatur ejus, quod testamento accepit persecutio; ex qua specie statim fisco debetur.

10) Ulp. lib. sing. reg. tit. XIX. §. 17. XXV. §. 17.

Lege nobis adquiritur, velut caducum vel ereptum cui ex lege Papia Poppaea.

Si quis in fraudem tacitam fidem accommo-

<sup>1) &</sup>quot;Pervenerit." Edd. Venet. 1477 et 1490. Mediol. 1482. Lugd. 1511.

davent, ut non capienti fideicommissum restituat, nec quadrantem eum deducere senatus censuit, nec caducum vindicare ex eo testamento, si liberos habeat.

Santliche jur caducorum vindicatio berufene erwerben ipso iure ohne eine besondere Erklarung das caducum 1). Daß sie, wenn bas eaducum eine Erbschaftsquote if, Eigenthum ex j. Quiritinm und directae actiones (activ und passiv) - wenn es ein Vindicas tionslegat mar, Eigenthum ex j. Quiritium ober jus in re - im Kall eines Damnationslegats aber eine condictio ex lege gegen ben heres erwerben, folgt ichon barque, daß sie justi successores sind 2). Positiv aber ist bier ber Grundsat, bag, was cabuc wird, es cum suo onere wird, b. h. daß ber Bindicant die bem ausfallenden Erben, Legatar ober Ribeicommiffar auferlegten Legate, Freibeiten und Ribeicommiffe auszahlen muß, und bag er auch die Bedingungen erfullen muß, die Jener ju erfullen batte, — ein Grundsat, der bier nicht nur bei bermuthetem Willen bes Erblaffers (wie im altern Recht) sondern auch ohne und wider benselben angenommen with 3).

<sup>1)</sup> Gajus lib. 14. ad L. I. et P. P. L. 53. §. 1. A. H. "Qui semel aliqua ex parte heres exetiterit, deficientium partes etiam invitus excipit (i. e. tacite ei deficientium partes adcrescunt (Glossem))."

<sup>2)</sup> L. 5. de vulg. Ulp. 1. 21. L. 29. lib. leg. cit. — Bei B. P. muß ein Anderes gegolten haben.

<sup>3)</sup> Paull. Lib. 7. ad L. Iul. et P. P. in L. 60. C. et D. und L. 90. leg. 3. Fiscus iisdem conditionibus

### über die caducorum vindicatio. 409

Dieses jest im Allgemeinen angegebene jus caduca vindicandi bedarf nun noch einiger genauerer Bestimmungen.

Den ersten und nachsten Anspruch haben nach bem Obigen diejenigen "qui eo testamento liberos habent." hierin liegt zweierlei.

Erstens: Wer ein caducum vindiciren will, muß in dem Testament, in welchem es hinterlassen war, zum Erben eingesetzt oder mit einem Legat bedacht word den seyn und dieses wirklich erworden haben 1). Auch durch das S. C. Pegasianum, welches auch Fibeicommisse für caduc erklärt, wenn sie einem incapax hinters lassen worden sind, scheint das jus caduca vindicandi nicht auf Fibeicommissare ausgedehnt worden zu seyn, wenigstens spricht dasur kein ausdrückliches Zeugniß 2).

parere debet, quibus persona, a qua ad ipsum, quod relictum est, pervenit, sicut etiam cum suo onere hoc ipsum (interpoliti für caducum) vindicat. L. 90.: Nominatim legatum relictum est, quod a quo legatum sit intelligitur: licet nomen pronunciatum non sit. Ulp. Fragm. XVII. 3. Idem lib. 18. ad L. I. et P. P. L. 61. §. 1. leg. 2. Iulian. L. 96. §. 2. leg. 1. Gajus lib. 2. ad L. I. et P. P. L. 14. de jure fisci. L. 12. §. 2. de fideic. lib.

<sup>1)</sup> L. 53. §. 1. A. H. cit. Gajus II. 206. 207, 286.

<sup>2)</sup> Denn, wenn gleich dieser Ansicht die bei Gaius 2. 286. ganz allgemein gefaßte Formel: qui testamento liberos habent zu widersprechen scheint, zumal wenn man noch den Ausdruck testamento im Gegensah von sodicillis urgiren wollte, so zeigt doch sogleich der Zusak: sicuti juris est in legatis et hereditatibus, daß sie nur in dem beschränktern Sinne des altern Rechts genommen wird. Auch Mp. 1. 21. spricht nur von heredes und legaturi patres.

Bweitens: Er muß "liberos habere." Eiberi sind hier, ganz wie im pratorischen Stict, Kinder, welche entweder sui sind, oder es zu seyn aufgehört haben (emancipati). Hieraus solgt denn, daß liberi naturales oder blos cognatisch verwandte Descendenten zur caducorum vindicatio nichts helsen.

Vat. Fr. §. 195. Ex filia nepotes (non) prodesse ad tutelae liberationem sicuti nec ad caducorum vindicationem palam est, nisi mihi proponas ex veterano praetoriano socerum avum effectum. Tunc enim secundum orationem dei Marci — id habebit avus, quod habet in nepotibus ex filio natis.

Folglich kann einer Frau niemals caducorum vindicatio zustehen, weil sie weber sui noch emancipati haben könne, weshalb denn auch immer nur patres, legatarii patres, parentes in den Quellen als berechtigt genannt werden.

L. 13. de suis. Gajus L. 10. ad L. I. et P. Nulla femina aut habet suos heredes, aut desinere habere potest propter capitis deminutionem 1).

Uebrigens wurde buchstäblich genommen der Ausdruck liberi eben sowohl auf sui und emancipati non naturales (wenigstens auf sui non naturales) passen, als auf leibliche. Aber auch ohne die bestimmte Ana-

<sup>1)</sup> Beineceius sap. 46. begiebt gegen ben Inhalt ber übrigen Fragmente beffelben Buche, und gegen andere ausbrückliche Stellen biefes Muguftud auf das inn antiquum.

über bie caducorum vindicatio.

logie der tutelae liberatio wurde feinen Augenblief ges zweifelt werden durfen, daß die Lex Papia jene aussschließe.

Ueber die erforderliche Anzahl dieser liberi scheint sich die Lex Papia nicht näher erklärt zu haben. Pan nahm aber ein einziges Kind als genügend an, — welche Interpretation theils den Worten durchaus nicht entgegen ist, theils durch die Analogie der solidi, capacitas des solitarius pater unterstützt wird.

L. 149. V. S. (Gajus lib. 10. ad L. I. et P. P.). Nam quem sine liberis esse dicere non possumus hunc necesse est dicamus "liberos habere."

Den möglichen Einwand gegen die Bündigkeit des Schlusses auf den Phural beseitigt derselbe Gajus lik. 8. in L. 148. V. S. Non est sine liberis, cui vel unus filius unave filia est: haec enim enunciatio, habet liberos, ", non habet liberos, " semper plurativo numero profertur: sicut et pugillares et codicilli 1).

Juvenal. Sat. IX. V. 85. seqq.
Nullum ergo meritum est, ingrate ac perfide,
nullum

Quod tibi filiolus vel filia nascitur ex me? Tollis enim et libris actorum spargere gaudes Argumenta viri. Foribus suspende coronas,

L. 19. de legib. (Celsus L. 33. Dig.) L. 152. V. S. (Gajus lib. 10. L. I. et P. P.)

Iam pater-es: dedimus quod famae opponere possis,

Iura parentis habes, propter me scriberis heres,

Legatum omne capis, nec non et dulce caducum,

Commoda praeterea iungentur multa caducis 1), Si numerum, si tres implevero.

Wenn nun aber unter ben im Testament berufenen Erben und Legataren sich Mehrere sinden, welche "liberos habent" im angegebenen Sinne, in welchem Berhaltnisse stehen biese bann zu einander?

hierüber stellt die Lex Papia, wie Sajus be richtet 2), die allgemeine Regel auf: ben ersten Rang haben die eingesetzten Erben, welche Kinder im Sinn des Gesetzt haben; erst wenn Keiner unter ihnen Kinder hat, solgen die Legatare.

Sajus enthalt diese Regel gang beutlich; nach einer sehr bekannten Stelle Ulpian's dagegen konnte es scheinen, als ob gerade das umgekehrte Berhaltniß eintrate.

Ulpian. Fragm. 1. §, 21.

Inter medias heredum institutiones libertas data utrisque adeuntibus non valet: solo autem priore adeunte jure antiquo valet, sed post legem Papiam Poppaeam, quae partem non adeuntis caducam facit, siquidem primus heres vel jus an

<sup>1) 2.</sup> B. Ercusation vom munus tutelae, judicandi. Bergs. Vat. Fr. §. 197.

<sup>2)</sup> Gajus II. 207.

tiquum habeat, valere eam posse placuit. Quod si non habeat, non valere constat, quod loco non adeuntis legatarii patres heredes fiunt.

Der Sinn Diefer Stelle ift Diefer:

Die Erbeinfetzung ist wie früher die familiae mancipatio allgemeine Bedingung ber Gultigfeit bes gangen Teffamente, folglich: so lange sie nicht geschehen ift, tann feine Verfügung wirtsam angeordnet werden, erft was nach ihr gefchiebt, ift gultig. Gefest tun, es ware eine Berfitgung angeordnet mitten zwifchen zwei Erbs einsetungen, so mußte biefelbe, porquegefett, bag beibe wirtsam werben, jur Balfte gultig gur Balfte ungultig fent. In der That wird diefes auch angenommen, wenn jene Berfugung ein Binbicationelegat ift (Paull Illi 6. S. 2.3.) ist sie aber eine Freiheit, so wird diefe, ba fie nicht gur Balfte gultig lenn kann, gang nichtig werben. aber nur bie erfte Erbeinsetzung wirtfam, fo trat nach altem Recht ins accrescendi ein, mithin war nun bie gange Freiheit nach ber Erbeinfegung geordnet, mithin gultig. Seit ber Lex Papia Poppaea gilt biefes alte Recht, wie wir oben gesehen haben, nur noch, wenn ber erfte Erbe zu ben Aeltern ober Rindern bes Erbs laffers bis jum britten Grade geborte. Ift biefes nicht ber Fall, bann pinbiciren, fagt Mipian, bie legatarii patres die cabute Salfte, alfo die Freiheit fallt gufammen. - Aber eben bier mußte ja nach Sajus ber Erbe, wenn er nur pater ift, immer guerst biubiciren, folglich bie ganze Erbschaft (halb inre institutionis, halb iure caduci) befommen und die Freiheit nang zu Recht bestehen. Daß bieser Fehler nur auf Nethnung des Absschreibers kommt, beweist das sonderbare vel und der Absaben davor. Es hat jest kein Bedeuken mehr, daß Schultings Vorschlag: liberos vel ius antiquum, in den Text genommen werden muß, und dann ist als ler Widerspruch beseitigt.

Die Regel des Bormas der der patres vor den legatarii patres leidet aber nach den eigenen Borten des Gesehes eine Ausnahme, wenn ein Legatar ein andere werdunden war. Dann namtich soll dieser collegatarius coniunctus, wenn er pater ist, vor allen ideigen, seicht vor den dereudes, qui eo testamento lideras habent, in der caducurum vindicatio den Ams habent.

### Gajus 2., 207.

Et:quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habeatiom, deinde, si he redes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius conjunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habeant.

Ber aber ist ihler unter collegatarius comiunctus genetical - Duß ein re et verbis comiunctus dashir zu hatten sen, ist auf jöden Fall gewiß, sur welche Ansiehe über diese comiunctio man sich auch entscheiden mag. Wie aber, wom er blos re oder blos verbis coniunctus ist, gilt er auch dann für coniunctus im Ginne des Geseschen Welnungen der alten Juris sten über die Interpretation dieses Ausdrucks der Lex Papia scheinen anschnglich sehr geschwankt zu haben. Nach einer Stelle des Juventius Celsus, die wes nigstens der Inscription nach hierber gehort, scheint eine altere Ansicht die communctio ganz im Sinne des ius accrescendi ausgesaßt zu haben.

Celsus Lib. 35. Dig. L. 80. de leg. 3.

Conjunctim heredes institui aut conjunctim legari hoc est: totam hereditatem et tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri.

Bur Zeit des Sajus dagegen fing man bereits an, sich zur entgegengesetzen Seite himiberzuneigen b. h. die vordis conjunctio als ensicheidend zu betrachten, wovon denn eine bloße Folge war, daß man auch dem collegatarius conjunctus beier Dammitionslegat, bei welchem ja nie eine andere als eine verdis conjunctio deutbar ist, den Vorzug vor den übrigen patres des Testaments einzuräumen aussing.

Gajus- 2. 208.

Sed plerisque placuit, quantum ad hoc jus, quod lege Papia conjunctis constituitur, nihil interesse, utrum per vindicationem an per dampationem legatum sit.

Bu Paulus Zeit scheint biese letztere Meinung die berrschende geworden zu senn, gewiß nus keinem andern Grunde, als weil die Interpretation, auf welcher sie besruht, die buchstäblichere ist, welche bei der Erklärung von leges, besonders auch unserer lex, nicht selten vorgesjogen wird. Vielleicht enthielt auch die Fassung der

lex felbst Winte, die uns verloren gegangen find. Den Beweis liefert die ungählige Dals besprochene und bes strittene

L. 89. de leg. 3. Paullus lib. 6. ad L. I.

die in unserem Zusammenhange gang einfach und leicht erscheint:

Re conjuncti videntur, non etiam verbis, quum duobus separatim eadem res legatur (verfteht fich per vindicationem; vielleicht schrieb ber Jurist auch: do lego legatur stet p. v. legatur). Item verbis non etiam re: Titio et Sejo fundum aequis partibus do lego: quoniam semper partes habent legatarii. ("Semper" b. h. nicht erst concursu, sonden gleich ab initio, wie schon die Gloffe richtig bemertt). Praesertur igitur omnimodo ceteris, (namlich quicanque in eo testamento liberos habent ober heredibus et legatariis patribus) qui et re et verbis conjunctus sit. Quodsi re tantum conjunctus sit, constat non esse potiorem (ceteris patribus, qui caduca vindicant). Si vero verbis quidem coniunctus sit, re autem non: quaestionis est an conjunctus potior sit? et magis est ut ipse !) praeseratur.

Die meisten altern Interpreten, welche bei hommel

<sup>1)</sup> So lesen edd. Venet. 1477. Mediol. 1482. Venet. 1490e Hal. u. a. statt ut et ipse, auf welches et viele altere Erstädere großes Gewicht legen. Es ist ein blos aus dem vors hergehenden ut entstandener Schrettsfehler.

417

mel und Schulting angeführt merben, erffaren bie Stelle pom ins accrescendi, und suchen, so gut es geben will, ihre birecten Wibersprüche gegen alle befannte Regeln über baffelbe ju befeitigen. Dur Cajacius war auch hier zuerst der Wahrheit auf der Spur 1) und es ift memberbar genug, daß er fie nicht allein nicht weis Ber verfolgt, fonbern fogar fpåter mieber gang verloren hat 2)... Imwiefern Byntershoet 3), auf welchen Sinao. verwelft, ben nichtigen Ginn unferet Stelle auch mur entfernt grabnt babe, febe ich nicht ein. Seinescius mm Theil nach bem Borgange Jacob Gothofred's bezieht die Stelle auf das jus accrescendi, welches Affeenbeuten und Descendenten, ausnahmsweise nach bei L. Papia noch zusteht 1). Auch in dieser Lehre, wie in so vielen andern Muncten machte hugo meines Wiffens wieder zuerst seit ber Entbeckung des Sajus auf die

<sup>1)</sup> Ohss. XXIV. 34. ed. Neap. Tom. III. p. 709, "Paulhus ad L. I. et P. tractavit de conjunctis heredibus legatariisve, quia fisco, si morietor heres sut legatarius — qua ex causa testamento relicta — caduca plerumque fiunt, praefertur is, qui mortuo re (!) conjunctus fuit, quae ratio etiam effecit, ut sub tit. de caducis tollen dis Iustinianus de conjunctis ageret."

<sup>2)</sup> Sowohl im Berlauf ber oben angeführten, als auch in anbern Stellen seiner Berle. Cl. Parat. ad C. de cad. toll. Tom. II. p. 426. — In tit, eundem Tom. IX. p. 896. seqq. und ad lib XXX. Dig. Tom. VII. p. 996. Merill. Variant. 1. 40. Tom. 1. p. 867, seqq.

<sup>3)</sup> Obss. II. 3. (ed. 1739. p. 79).

<sup>4)</sup> Ad L. I. et P. P. lib. 3. c. 9. Nro. 2. Band VI. Heft 3.

richtige Ettlarung unserer Stelle ausmerksam 1). Ihm folgten Schweppe 2) und Goschen a). Bei mehreren ber neusten Schriftsteller über Erbrecht, namentlich bei Gans 4) und Roßberger 5) findet sich dagegen noch die ältere irrige Ansicht.

Was wir aus Gajus und bem burch ibn erft verffanblich geworbenen Paullus über ben Vorzug bes collegatarius conjunctus, der Kinder hat, vor allen andern patres bei der Bindication bes cadufen Legats gelernt baben, veranlagt wohl sehr naturlich die weitere Krage, ob benn ein solcher Borgug blos bei Legataren porfam, ober ob nicht auch ber coheres verbis conjunctus bei der Vindication der cabuten Erbschaftsquote bor allen übrigen patres best Testaments beit Nang batte. Merkwurdiger Weise bat feit der Entbectung bes Sajus noch Miemand, so vielt ich weiß selbst Huas nicht, diese gewiß nicht unintereffante und unwichtige Auf allgemeine Krage aufgeworfen und beantwortet. Grunde mag ich bei einem so außerlichen und "minus diligenter" concipiren Gesetse wie die Lex Papia fein Gewicht legen, fonft tonnte man wohl fagen, bag, was bei Legataren in biesem Kall billig mar, es nicht

<sup>1)</sup> Rechtsgeschichte 7te Aufl. (1820) S. 539. Note 10. 10te Aufl. S. 690. Note 13.

<sup>2)</sup> Rom, R. G. 1ste Aufl. (1822), 2te Aufl. (1826) §. 518. Note 8.

<sup>3)</sup> In der 2ten Ausgabe bes Gajus (1824) zu IL 207.

<sup>4)</sup> Erbrecht Th. 2. (1825) S. 433. Note 26. S. 435. Note 32.

<sup>5)</sup> Ius accrescendi. Lips. 1827, c. 2. §. 3.

minder bei Erben seyn mußte. Es wird vielmehr als lein auf historische Zengnisse ansommen können. Daß min Sajns eines solchen Vorzugs des anheres conjunctus nicht mit einer Sylbe erwähnt, könnte allerdings geeignet scheinen, gegen die Wahrscheinlichkeit desselben Bedenken zu erregen. Allein dieses Schweigen ist volktig gerechtsertigt, wenn man bedenkt, daß Gajus von der Caducität nur beim jus accrescendi der Legate und in soweit sie dieses berührt redet, das jus accrescendi der Erben aber, mithin auch den dieses betressenden Theil der Caducität ganz von seiner Darstellung aussischließt.

Aber folgende Zengniffe stheinen mir gang entscheibend zur fenn.

1) Paull lib. 6, ad L. I. et P. P. L. 142, de V. S.

In dieser Stelle erdriert Paullus zum zweiten Male in einem und demseiben Buche seines Commentars die Frage: wer als conjunctus zu betrachten sen, aber nicht in Beziehung auf collegatarii; sondern der selbe wie in L. 89. cit. Zuerst wird über die möglichen Arten der conjunctio eine Uederscht; gegeben, gerade in L. 89. in den Worten re — legatarii. Triplici modo heißt es hier conjunctio intelligitur: aut enim re per se conjunctio contingit, aut re et verdis, aut verdistantum. Hierauf wird untersucht, welche der drei Arten hier nun gemeint sen. Daß die re et verdis conjuncti für conjuncti zu halten, verstehe sich auf alle

Falle von selbst: Nec dubium est, quin conjuncti sint quos et nominum et rei complexus jungit gerade wie in L. 89.: Praesertur openimodo ceteris. Dazu werden nun im Berlauf der Stelle Beispiele am gestührt. Der Schluß, welcher die Wirkungen der blo sen re und der blosen verhis conjunctio erwogen haben muß, ist don den Compilatoren aus guten Gründen weggelassen.

So viel ich einsebe, kann Bauling. Diese game Uns tersuchung nur aus einem von zwei Grunden angestellt haben; entweber wegen bes ius accrescendi ober um ber Cabucitat willen. Das Erste ist zwar die Meinung aller alteren Interpreten, selbst bes Cuiacius 1), schint mir aber hochst bedenklich, theils des Orts wegen, wh cher zu einer folchen Diarestion in der That nicht schick lich war, theils beshalb, weil über bie Ratur ber conjunctio beim ius accrescendi nach Paullus eigener Meinung gar fein Sweifel obwaltete 2). Beibe Beben fen fallen weg, wenn man annimmt, daß, auch ber heres conjunctus: einen Borgug vor ben übrigen paires bei der caducorum vindicatio batte, und daß Paullus die Natur dieser conjunctio erdrterte. — welche Ats nahme burch bie: Bergleichung unferer Stelle mit ber gang fichern L. 89. faft jur Gewißbeit erhoben wirb.

2) Einige entferntere Hindeutungen auf den Bob

<sup>1)</sup> Opp. Tom. VIII. p. 591-594.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. die fogleich zu erklarende L. 20. S. 2. de herred inst.

einigen andern Stellen zu entbecken, beren Juhl bei groferer Belefenheit gewiß noch fehr vermehrt werden konnte.

Paull, lib. 2. ad Sab. L. 20. §. 2. de hezed inst. Si vivus et mortuus ex parte dimidia conjunctim heredes instituti sunt, ex altera alius, aequas partes eos habituros ait (Sabinus) qui a mortui pars pro non scripța. ) habetur. Er will sagen: der coheres conjunctus besommt deu Theil allein, weil von einem Fall die Rede ist, den die L. Papia nicht benistet, wo erst mich ius accrescendi pilt; mare der Theil cadut geworden, so wurde ihn der coheres conjunctus nicht allein besommen haben, weil er dazu nicht blos re, sondern auch verbis conjunctus hatte seyn mussen.

Ulp. lib: 7. ad Sab. L. 17. §. 1. de hered. inst. Si duos ex undecim, duos sine parte scripsit; mox unus ex his qui sine parte fuerunt, repudiaverit: utrum omnibus semuncia, an ad solum sine parte scriptum pertineat? Et variat: Sed Servius omnibus accrescere ait: quam sententiam variorem puto: nam quantum ad ius accrescendi non sunt conjuncti, qui sine parte instituuntur.

Daß sie nicht für conjuncti quantum ad jus accrescendi b. h. nicht für re conjuncti gehalten werden, hat in der Individualität des Falls seinen Grund,

<sup>1)</sup> Vulge: scripto.

well der Testator sie ausdrücklichen be conjunctis entgegensete, sonst wurden sie unstreitig für reconjuncti gegolten haben. Aber nur im Sinn des jus accrescendi will Ulplan sugen, sind sie nicht conjuncti, im Sinn dus jus eaduck sind sie nicht conjuncti, dem sinn dus jus eaduck sind sie es auf jeden Fall, denn sie sind sa verdis conjuncti. Diese Erstärung der Stelle scheint mir weniger matt, als wenn man mit Irm in ern vi. a. D., der sbrigens die Stelle richtig und ungezwungen interpretiet, un den Gegensas der Vertheilung ber Erbschaft denken toollte.

3) Rach Justimanischen Beistigungen foll nur verbis conjunctio ein vorzügliches jus accrescendi des coheres zu Wege bringen, wie wir sogleich sehen werden. Da nach altem jus accrescendi gerdde das Gegentheil galt, so kann jener Grundstüß wenn er nicht ganz neu und willkürtich ersunden senn soll, nur aus der Lex Papia beibehälten senn, und diese kann ihn dank nur bei der Caducitat gehabt haben 1).

Bis jest ist von der caducorum vindicatio der patres die Rede gewesen; jest noch zwei Worte über die des Staatsschaßes, welcher in Ermangehung Jener das caducum erhält. Ihnter dem Staatsschaß verstand die Lex Papia selbst ohne allen Zweisel das aerarium Saturni oder populi, nicht den siscus des Raisers; eben so wird noch unter Nero, Bespasian, Liajan, Hadrian und Pius das aerarium als berechtigt angegeben 2).

<sup>1)</sup> L. un. §. 10. 11. C. cad. toll.

<sup>2)</sup> Tac. Ann. 3. 25. 28. Suet. Nero. c. 10. Seneca benef.

Spater aber kommt in allen, auch in gang unberdachtisgen Stellen ber Fiscus vor 1). Nach ber gewöhnlischen Meinung foll biese Beranderung in einer befannsten Constitution Caravalla's ihren Grund haben.

Ulp. Fr. XVII, 2. Hodie ex constitutione Imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato iure antiquo liberis et parentibus.

Allein der Gegensatz zwischen Aerar und Fiscus war ganz bedeutungstos geworden, schon seitbem die Ernennung der praesocti aeraru vom Kaiser ausging, was besanntlich schon unter Nero ausängt. Spater hat er sogar ganz ausgehört, so daß Fiscus und Aerar syndonym gebraucht, den Staatsschatz überhaupt bezeichnen, welchem der Privatschatz unter dem Namen ratio privata Caesaris entgegengesetzt wird 2). Aber gesetzt auch, die Berwaltung beider Eassen were noch versschieden gewesen, so war diese Verschiedenheit doch viel zu undedeutend, viel zu sehr nur das Administrative

<sup>7. 6.</sup> Gajus II. 286. Plin. Paneg. c. 34—36. 42. L. 13. 15. de jure fisci. Spartian. Hadr. c. 7. Menn es in bem Senatusconsult von Habrian über bie hereditatis petitio, bemselben, wodurch er bie alte usucapio pro herede aussob, (Gajus II. 52. seqq. in L. 20. §. 6. H. P.) heißt: Quum antequam partes caducae ex bonis Rustici fisco peterentur, so beruht dies mahrschemisch, auf Interpolation, wies wohl habrian schon dem Fiscus neue caduca zuwies. Gajus 2. 285.

<sup>1)</sup> Schon bei Capitolin. Marc. c. 11. L. 12. 16. §. 2. de his quib. ut ind. L. 1. §. 18. ut leg. Fr. de juge fisci §. 3.

<sup>2)</sup> L. 6. §. 1. L. 12. 16. §. 2. jure fisci.

berührend, als daß Ulpian, ohne bem Plane seines Buche untreu zu werben, fie hatte erwähnen fonnen. Alle diefe Bebenken verschwinden, wenn man annimmt, Caracalla wollte die caducorum vindicatio der Bris vaten aufheben und nur die des Staatsschapes, b. b. jest bes combinirten aerarium und fiscus fortan gelten lassen: auch befommt die Ausnahme "sed servato jure antiquo liberis et parentibus" allein durch diese Er-Karung Sinn und Zusammenbang. Man wende biergegen nicht ein, bag Ulpian, in biefer und andern Schriften, daß Paullus und Inflinion das jus caduci patrum noch erwähnen 1), denn einerseits ist nicht Alles, was die alten Juriften in ihren Schriften wortragen, wirklich prac tisches Recht ihrer Zeit 2), andererseits ift es nicht unwahrscheinlich, bag fammtliche, Berfügungen Caracalle's über die Erbschaften, nicht blos die über die vicesima, bereits von Macrinus wieder aufgehoben find. 2).

So viel über bas jus antiquum und die caducorum vindicatio. Justinian, welcher überall in seinen

bers

<sup>1)</sup> Ulp. I. 21. XIX. 17. XXV. L. 9. §. 2. de his, quib. ut ind. Paull. L. 89. leg. 3. Fragm. de jure fisci §. 3. L. un. §. 4. 14. C. cad. toll. Ruborff, Ueber das Edict Lib. Alexander im Rhein. Mus. für Phil. II. S. 140. Rr. 33.

<sup>2)</sup> Bgl. 1. B. Ulp. §. 1-3.

<sup>3)</sup> Benigstens Dio Cass. LXXVIII. p. 893. rebet gang allgemein: The To mee's Too's nations nation of the dated seeins naturality direction of the Kaennahass nations one n. t. a.

verständigern Constitutionen darauf bedacht ist, da, wo die Mannigsaltigkeit der Systeme im Römischen Recht ein zweis oder dreimaliges Vorkommen eines und desselben Instituts zur Folge gehabt hat, ein Einsaches hert vorzubringen, bemüht sich auch hier — wo nicht gerade die Systeme an der Mannigsaltigkeit Schuld sind — nach seinem Ausbruck die "antiquam dissonantiam" des jus accrescendi dei Erbschaften und Vindicationslegaten, des Rechts der Damnationslegate und Kideicommisse und der caducorum vindicatio "in unam traherge concordiam d.)." Der Weg, den er eingeschlagen hat, ist solgender. Als Grundprincip wird ausgestellt die Aussehung der Lex Papia circa caducorum obsgrvationem und die Herstellung des jus antiquum nicht mehr als Ausnahme, sondern als Haupfregels

Allein genauer betrachtet sind doch nicht unbedeutende Reste des Nechts der caduca als Modissicationen des jus antiquum beibehalten worden und nur die Bestohnungen der patres, als den Zeitansichten zuwider, aufgehoben.

Beibehalten ist naulich zunächst der Grundsatzt aduca aum suo onere finnt, als der Billigkeit ges mäß, sofern nur der Wille des Lestators nicht entgegen und das, was geschehen soll, eine funzible Handellung ist. Mar zwei Fälle machen hierdon eine Austnahme.

1) Wenn eine Verfügung nach alterm Recht nicht

<sup>1)</sup> L. un. §. 11. C. ead. tolli Banb VI. Heft 3.

saduc ober in causa caduci, sondern pro non scripta war, bleibt es beim altern Recht 1).

2) Wenn einem collegatarius re tantum conjunctus accresciet, soll dies sine onere geschehen. Dies ser Satz enthält eigentlich weniger eine Ausnahme, als eine willstürliche Interpretation des Willens des Testators <sup>2</sup>).

Ferner ist wenigstens insofern die conjunctio im Sinn der lex Papia beibehalsen worden, als nur eine verdis conjunctio bei Erben ein vorsügliches, bei legataren ein von der Willfür des conjunctus abhängiges jus accrescendi bewirtt. Re conjunctio wirft bei Erben also nur deshalb jus accrescendi, demit der Erblasser nicht pro parte intestatus wente, bei legataren ein nothwendiges jus accrescendi sine onere \*).

hieraus wird es benn auch begreiflich, wie Steb len über die Caducitat, wie L. 89. de leg. 3. und L. 142. de V. S. in die Pandecten aufgenommen werden konnten. So vergeblich es ist, sie mit dem altern jus accrescench in thebereinstimmung beingen zu wollen, so gut vertragen sie sich mit dem jus accrescenchiwie es Instinan durch die L. un. G. de cad. tolk einzerichtet hatte.

Das Deefultat :blefer: Abhandlung tafft fich etwa folgenbermaßen zusammen fassen.

<sup>1)</sup> L. un. §. 9. in f. C. de cad. toll.

<sup>2)</sup> L. un. §. 11. in fin. C. de cad toll.

<sup>3)</sup> L. un. §. 10. 11. C. de sad toll .:

Im jus civile konnte nur re nie verbis conjunctio bei Erbschaften ein vorschylliches, bei Legaten ein jus accrescendi überhaupt begründen.

Gerade umgekehrt gab die L. Papia mir verbis nicht re conjunctis heredibus et legatariis patribus den ersten Rang in der caducorum vindicatio und hierauf gehen L. 89. de leg. 3. und L. 142. de V. S. in threm ursprünglichen Justinnenhange.

Justinian hat sein neues jus accrescendi aus beiden altern Etementen zusammengesetzt. Imar haben jest bloße re conjuncti ein jus accrescendi Aberhandt, aber nur verbis (oder re et verbis) conjunctis au crescirt bei Erbschaften vorzugsweise, bei Ligaten volentibus und eum onere und darauf beziehen sich D. 89: de leg. 3. und L. 142. de V. S. in dem Sinne der Justinianischen Compilation.

Die vorstehende Abhandlung mußte aus Mangel an Raum von den ersten heften bieses Bandes, sür welche sie ursprünglich bestimmt war, ausgeschlossen bleiben. Durch diesen Aufschub ist mir das Vergnügen geworden, noch vor dem Druck derselben einen Aufssay in bes herrn Prof. holtius in Edwen kennen zu lernen, welcher zwar einen beschränktern Plan besolgt, als der meinige, aber, soweit er reicht, mit demselben

Observations sur le droit d'accroissement entre legataires. Premier article. Droit romain classique. Themis, Tome IX, Livraison deuxième. 1828.

## 428 Rudorff, ib. b. caducorum vindicatio.

im Sanzen übereinstimmt. Er schließt namlich bie Ruckficht auf die hereditas und das Justinianische Recht überhaupt aus, und beschrantt sich für jest blos auf bas altere Recht ber Legate, also etwa auf den Inhale bon G. 400 - 402. und G. 414 - 418, ber obigen Abhandlung. Jeboch wird has Justinianische Recht einer bald folgenden Untersuchung vorbehalten. Bei biefer Gelegenheit ist bann L. 89. de leg. 3. und aus ibr Bajus 2. 208. sa wie im Obigen geschehen ift, erklart. min Uma Schluffe ber Abhandlung wird inden biefe richtige Erflarung auf eine Weise beschränft, ber ich nicht beistimmen fann. Ramlich aus ber L. 142. de V. S. auf bie ber Berf. übrigens nur gang im Borbeigeben zu fprechen fommt, scheint er zu Schließen; ber collegatarius conjunctus werbe nur benjenigen Erben porgezogen, welche nicht felbst; unter einander verbis conjuncti senen 1). Abgesehen von der großen innern Unwahrscheinlichkeit einer folden Ausnahme, besigen wir fein Zeugniß für biefelbe, ja bas Stillschweigen bes Sajus, an einer Stelle wo fie batte ermabnt werben muffen, beweist, vielmehr bagegen.

<sup>1)</sup> p. 251. An surplus en combinant notre passage avec la loi 142, et en admettant que, dans le texte intégral, ils ent pu se trouver ensemble, le ceteris s'appliquera facilement aux héritiers, qui ne sont pas conjoints dans le sens de la Ioi Papia, desquels il avait été parlé, ainsi que le préambule de la loi 142 l'indique.

i

٦

.

٠

.

٠.

.

•

•

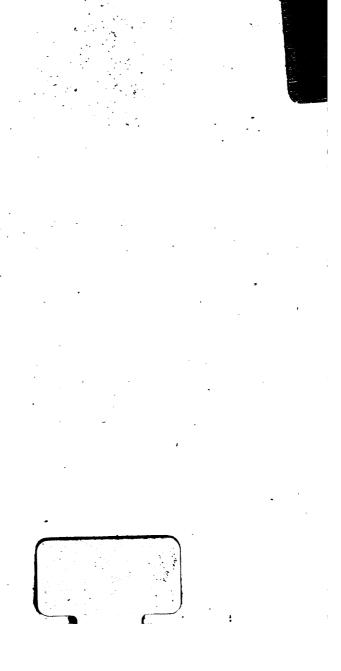

1

•

. • 

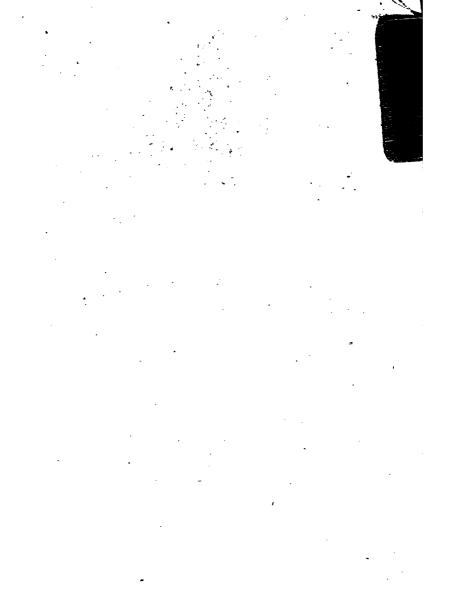



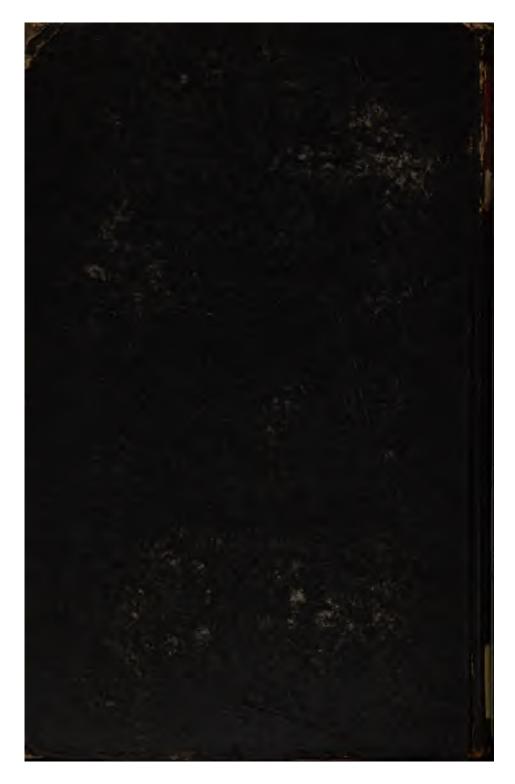